# Der Commission of the second s



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



tenn das Leben zu seiner Behauptung, soweit wir die Matur überblicken und in ihr Walten Einsicht gewonnen haben, immer wieder Opfer fordert, um neues Leben zu gebären, und Schmerzen zufügt, um Wunden zu heilen, dann ist

#### der Goldat in diesem Ringen der erste Repräsentant des Lebens.

Denn er stellt zu allen Zeiten sene beste Auslese der Völker dar, die durch ihren Lebenseinsat und – wenn notwendig – durch ihre Lebenshingabe das Leben der übrigen Mits und damit Umwelt ermöglichen und sicherstellen. Er tritt daher in den Stunden, in denen die Vorsehung den Wert der Völker abwägt, vor das Gottesgericht des Allmächtigen. – In ihm werden die Nationen gewogen und ents weder zu leicht befunden und damit ausgelöscht aus dem Buch des Lebens und der Geschichte, oder als würdig genug gesehen, um neues Leben zu tragen. Nur wer aber selbst Gelegenheit hatte, im Kampse der härtesten Bedrängnis entgegenzutreten, wer selbst den Tod in sahrelangem Bemühen um sich streichen sah, weiß die Größe des Einsabes des Goldaten zu ermessen, die ganze Schwere seines Opfers zu würdigen.

Der Suhrer (theldengedenftag 1940)

Berlín, VII. Jahrgang 4. Folge 1940 Oreis 15 Kof.

## Pet Short Structures of the Structure of

Das zentrale Monatsblatt Der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF) Herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

flovenvolk sind wir nicht gewesen und wollen wir auch in Jukunst nicht sein! Was immer Deutsche in der Vergangenheit für den Bestand unseres Volkes und unseres Reiches an Opfern bringen mußten, sie sollen nicht größer gewesen sein als sene, die wir bereit sind, heute auf uns zu nehmen.

Der führer am 3. September 1939

### Arei Jahrhunderte Kampf üm den deutschen Lebensraum

Die brei Jahrhunderte feit 1618 waren in Europa mit Kriegen ausgefüllt, in die ber größte Teil der europäischen Bölter — zeitweilig gleichzeitig — verwidelt war. Dadurch bildete ganz Europa zu gewissen Zeiten einen einzigen großen Kriegsschauplaß. Diese Kriege haben Europa ihren Stempel aufgedrückt.

Das politische Bild bat fich im Laufe der Jahrhunderte vielfach und z. T. grundlegend geändert. Durch die Berwicklungen in und Beteiligungen an Kriegen wurde das Schickfal der meisten Bölker von Grund auf und für verschiedene, mal längere, mal fürzere Zeitspannen maßgeblich beeinflußt.

Die "Friedensichlüsse", durch die die einzelnen Kriege beendet wurden, waren in den überwiegenden Fällen teine freiwilligen, sondern Zwangsurteile. Neugebilde wurden geschaffen, die weder lebensfähig, noch lebensberechtigt waren. Dadurch entstanden Spannungen, die zu Entladungen drängten. Aus Unterdrückten wurden Unterdrücker, aus Unterworfenen Unterwerfer. Das Schicksal aller Kontinentalmächte wurde ein außerordentlich wechselndes. Je mehr sie im Innern Europas wohnten, um so mehr wurden sie von den Wechselfällen der Jahrhunderte betroffen. Je mehr die Kriegshandlungen auf heimischem Boden stattfanden, um so mehr hatten die Wölfer unter den Kriegsgreueln zu leiden.

#### Aberficht über die Kriege

Das zeigt fich besonders an dem ersten Kriege, ber am Unfang unserer Betrachtungen fieht: dem Dreißigjährigen Kriege. Un sich ein Religionstrieg – fämpften doch die tatholischen Länder, insbesondere Ofterreich, gegen die lutherischen unter Führung Schwedens –, verwickelte er die meisten europäischen Länder in diesen Krieg, an dem allerdings nur Ofterreich die vollen 30 Jahre aftiv beteiligt war.

So ichlimm eine fahrzehntelange aftive Beteiligung eines Bolfes an einem Kriege auch sein
mag, ichlimmer wird das Bolf betroffen, auf deffen
Boden der Krieg durchgeführt wird und deffen
Bevölferung damit unter dem schweren Kriegsgeschehen zu leiden bat. Das traf in hartem Maße
und in vollem Umfang auf die deutschen Länder zu.

Die deutschen Cander haben im Laufe der drei Jahrhunderte ichmerfte Beiten durchmachen muffen.

Ohnmachtig, in kleine Staaten aufgeteilt, uneinig, konfessionell gespalten, bem Fremden mehr vertrauend und ihm mehr Erfolg wünschend als dem beutichen Bruder, badurch auch kulturell und wirtschaftlich behindert, bilden sie einen Spielball ihrer mächtigeren Nachbarn.

Die Berichte aus dem 30jährigen Kriege geben ein lebendiges Bild von den ungeheuren Leiden, denen das deutsche Bolf ausgeseht war; von den Berwüftungen, von den Schändungen, von der Sterblichkeit und damit von dem Bölfersterben. Bon einer Bevölferung von 18 Millionen Menschen zu Anfang des Krieges 1618 waren trotz Zuwachses innerhalb der 30 Jahre des Krieges am Ende nur noch etwa 31/2 Millionen Menschen übrig.

In gleichem Mage, wie die Bevölferung abgenommen hatte, lagen Wirtschaft, handel und Wandel darnieder. Tagelang konnte der Reisende durch die deutschen Lande fahren, ohne ein Lebewesen anzutreffen.

Der Dreißigfährige Rrieg spielte für Deutschland eine ähnliche Rolle, vielleicht noch eine schlimmere, wie der Einfall der Hunnen oder Türken früherer Jahrhunderte, wie die Raubkriege Ludwigs XIV oder wie die Eroberungstriege Napoleons 1.

In welchem Umfange außerdeutsche Bolter Europas an Rampfhandlungen auf deutschem Boden beteiligt waren, erweist fich aus folgenden Angaben:

Ofterreichische Truppen fampften in gang Deutschland.

Spanische Truppen nahmen an friegeri, ichen Rampfhandlungen teil in Bavern, Württemberg, heffen, Mbeinproving, Westfalen, Braunichweig, Sachsen. Sie gelangten außerdem noch bis Belgien und holland.

Frangofen waren an den Kampfhandlungen beteiligt, die im Elfaß, Baden, Bürttemberg, Meinprovinzund Braunichweig stattfanden. Außerdem gelangten sie nach der Schweiz und Italien.

Schweden drangen durch Westpreußen, Kurland, Pommern, Brandenburg, Sachsen, Bavern, Schlessen bis Ofterreich, durch Schleswig-Holstein, Braunschweig, hessen, Württemberg, Baden bis zur Schweiz. Polen tämpften in Westpreußen.

2

Eine ahnliche Rolle wie der Dreifigjahrige Rrieg in der erften Salfte des 17. Jahrhunderts ipielten die Maubtriege Ludwigs XIV. für einen Teil der deutschen Lander in der zweiten Balfte des gleichen Jahrhunderts. 2Bas aus dem Dreifigjahrigen Kriege an Wohlstand gerettet ober mas feit Diefer Beit unter größten Mühen und Entbehrungen neu aufgebaut worden war, fuchte Ludwig XIV mit feinen Dorden, die durch das deutsche Elfaß, Baden, Württemberg, das Saar- und Rheinland nach Diten gogen, ju vernichten. Da ihm feine tolonialen Erfolge gegen England beidieden maren, mußte er um gallifder Eitelfeit willen macht- und wehrloje Lander überfallen. Beugen diefer handlungen befteben noch jest, wie das Beidelberger Schloß, und für ewig find damit die Mamen feiner Generale Mélac und Eurenne verbunden (j. Schul. Br. 2/40).

Das 18. Jahrhundert wurde durch die Kriege beschlossen, die zur Besiegung Englands von Frankreich geführt wurden und deren Opfer das kontinentale Europa wurde. Aufteilung weitester deutsicher und ausländischer Gebiete, politische und wirtschaftliche Knebelung und damit rücksichte loseite Ausbeutung und schwerster Berfall sind für diese Zeit ebenso kennzeichnend wie für die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts.

In den Kampf Frankreichs gegen seinen "Erbifeind" durch fünf Jahrhunderte, England, murben fast alle Bölker Europas verwickelt. Für die Schlappen, die Frankreich gegen England irgendwo in der Welt erlitt, mußten die kontinentalen Bölker Europas büßen. Die hat ein Feldherr es verstanden, Bölkern seinen Willen so aufzuzwingen und sie seinen Wünschen so zu unterwerfen, wie es bei Navoleon I der Fall war. Aber auch noch niemals sind freie und unterdrückte Bölker so uneinig, so unentschlossen und so unfähig gewesen, wie diesenigen waren, gegen die Napoleon I. Kriege führte.

Erft von Preußen ging bann der Wille zum Widerstande, zur Abwehr, zur Vernichtung aus. Der Nimbus Napoleons fiel und damit die Kraft, die ihm mit seinen Truppen die Erfolge in ganz Europa gegeben hatten.

Das 19. Jahrhundert gibt ein Bild ruhigerer Entwidlung. Wenn auch die Zahl der Kriege zunahm,
so werden Dauer, Umfang und Zahl der Beteiligten wesentlich geringer. Es gibt keinen "europäischen" Krieg mehr. Die Kriege, die geführt
werden, entspringen teilweise dem Wunsche zur
nationalen Einigung, wie die deutschen und italienischen Kriege und diesenigen im Südosten Europas,
oder der Abwehr französischer Machtgelüste, wie
der Deutsch-Französische Krieg 1870/71.

#### Der Krieg und feine Bedeutung für die politische Gestaltung

Aus dem Bergleiche der vielen Kriege, die von 1618 bis 1913 in Europa geführt murden, mit dem Weltfriege 1914-1918 wird fich ergeben, daß erstere in ihrer großeren Zahl, besonders aber diesenigen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eigentlich wie eine Borbereitung zu den großen Auseinandersesungen des 20. Jahrhunderts angesehen werden können.

Die Kriege der letten drei Jahrhunderte find nach diefer Michtung in vieler hinficht aufschlußreich:

1. Die Kriege des 17. und eines Teils des 18. Jahrhunderts fallen in einen Zeitraum, in dem die Völker Europas noch nicht zu einer nationalen Einigung gekommen find. England war das erste Volk, das – dank seiner günstigen, von dem Kontinent abgeschlossenen, damit aber auch vom Kontinent aus jahrhundertelang unangreifbaren lage – zu einer nationalen Einigung gelangte. Diese Einigung konnte es nur durch Blutopfer erreichen und durch eine vollkommen unenglische Revolution, deren Opfer der englische König Karl I. am 30. Januar 1649 wurde.

Rraft diefer Einigung vermochte es fich im Laufe ber Jahrhunderte im Innern ju festigen und nach auffen ein Weltreich aufzurichten, in dem die Sonne nicht untergeht.

Um das zu erreichen, mußte mit allen den jenigen Böltern Krieg geführt werden, die vor England bereits ländererobernd in anderen Erdteilen erfolgreich gewesen waren, wie vor allem mit holland, Frankreich und Spanien.

2. Angeregt durch die englischen Erfolge, führte Ludwig XIV in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts seine Kriege, die ihrer ureigentlichen Beftimmung nach als "Raubfriege" bezeichnet werden.

Geine Dachfolger maren im Wettfampf mit England um überfeeische Lander nicht erfolgreicher. Deshalb fuchte Frankreich, wie fo oft im Laufe ber frangofischen Beidichte, Bundesgenoffen gu gewinnen oder Konturrenten Englands, ja felbit englische Rolonien in ihrem Rampfe gegen das Mutterland ju unterftugen. Ginen Bobepunkt in diefem Beftreben bilden die Rampfe der Meuengland. Staaten in Amerifa gegen ihr Mutter. land. (Welchen Unteil an der Befreiung deutsche Eruppen haben, ift aus dem Schulungsbrief 3/40 erfichtlich.) Durch die Gelbständigmachung biefer Staaten und durch ihre Loslojung von England glaubte Franfreich Die Macht und Die Stellung Englands gebrochen. Dabei hatte es fich fomobl in der Starte Diefes Staates, der icon damals eine Weltmacht bedeutete, getäuscht, aber auch in feiner eigenen Rraft. Un den Folgen Diefer Kraftanftren. gung batte Franfreich fo ichmer gu tragen, daß 140 Jahre nach der englischen Revolution, 1789, in Frankreich die frangösische ausbrach, der ebenfalls ein Rönig, Ludwig XVI., jum Opfer fiel. Much Franfreich murde eine Republit. In einem ftimmte die Leitung der frangofifden republikanifden Degierung mit der von ihr gefturgten foniglichen über. ein: in dem glübenden Saf gegen England.

3. Aus dieser Stimmung gegen England, die sowohl aus gefränkter Eitelkeit als auch aus tatsächlichen wirtschaftlichen Schädigungen entstanden war, konnte es Napoleon gelingen, seine Stellung durch Blut und über hügel von Toten zu erringen. Leitmotiv bei allem war der ungeheure, unbezähmbare haß gegen England. Aus diesem hasse entstanden die kontinentalen Kriege der letten Jahre des 18. und der ersten Jahre des 19. Jahrhunderts, die über Enropa ein ungeheures Maß von Leid brachten.

Da Frankreich Erfolge gegen England in Europa und in Übersee versagt blieben, und da sogar durch die Bernichtung der französisch-spanischen Flotte bei Trafalgar im Oktober 1805 sede Aussicht auf Erfolge geschwunden war, vor allem die Möglichteit eines direkten Angriffes auf England selber, suchte Napoleon I. ebenso wie früher Ludwig XIV. Ersaß durch umfangreiche Kriege in Europa. Bereint mit den europäischen Staaten, die er unterwarf und die er zur Waffenhilfe zwang, hoffte er, doch noch England auf die Knie zwingen zu können. Es gab ein Ringen auf Leben und Tod, das seinen gigantischen Ausdruck in der Kontinentalsperrefand.

Dieser Kampf mußte in dem Augenblid erfolglos sein, in dem Napoleon selber die von ihm gegen
England verhängte Sperre durchbrach und das hungernde England mit Lebensmitteln versorgen ließ.
Dazu verleiteten ihn, der die wirtschaftliche Borherrschaft Frankreichs durch die Gegeneinsuhr kolonialer Erzeugnisse zu erlangen hoffte, ausschließlich
französische Interessen. Aus diesem Grund wurde
er seinen eigenen Grundsähen untreu und damit zugleich auch untreu seinen Verbündeten und den von
ihm zum Beistand Gezwungenen.

Das von Napoleon I. über Europa gebrachte Leid mar die Ursache, daß wenigstens für furze Zeit eine Einigung europäischer Staaten gegen Frankreich zustande kam. Dadurch gelang es den vereinten Bemühungen der kontinentalen Mächte, denen sich England auch bei den Rämpfen zu Lande anschloß, Napoleon vernichtend zu schlagen und ihn aus Europa zu verbannen.

4. Auf dem Biener Kongreß, der die langen Kriege mit ihren Staaten vernichtenden und Staaten errichtenden Magnahmen endgültig beenden sollte, wurde eine neue Ordnung für Europa geschaffen. Das Bild des Kontinents änderte sich in vieler hinsicht grundlegend. Für die Politik der folgenden Jahrzehnte – bis auf den heutigen Lag – trat damals ein Wechsel ein, aus dem vielleicht erft die politischen Ereignisse seit jener Zeit verstanden werden können.

In jahrhundertelangen Rriegen zwischen England und Frankreich war ersteres unter eigenen ichwersten Opfern siegreich geblieben. Der Gegner war bis ins Mark getroffen und mußte demzufolge als Großmacht eigentlich ausscheiden. Das aber paßte nicht in die Berechnungen Englands, das im hinblick auf die Sicherheit seines Weltreiches grundfähliche Anderungen in der Machtgeftaltung in Europa nicht munichte.

Wor allem mußte England in Europa gegen Rugland einen Gleichgewichtsfaktor haben, das feit seinem Beitritt jum beiligen Bunde Ofterreich, Benedig und Papft gegen die Türkei 1686 als Gegner Englands gelten mußte, da die Intereffen der beiden Staaten vollkommen entgegengesett waren.

In Europa hatte Rugland im Laufe des 18. Jahrhunderts und im Beginn des 19. Jahr. hunderts enticheidend in die politischen Auseinanderfegungen eingegriffen und mar badurch wiederholt als Gegner Englands aufgetreten. In dem Rampfe ber Meuengland Staaten in Umerita gegen England murde auf Unregung ber Raiferin Ratharina II. 1780 ber bemaffnete Meutralitäts. bund geschloffen, der jum Berluft der Rolonien ausichlaggebend beitrug. Ruflands wechselnde Baltung in den napoleonischen Kriegen erfolgte lediglich im ruffifden Intereffe mit der Abficht, an Stelle Frantreichs eine ruffifche Borberrichaft in Europa ju erreichen. Das mußte für England große Gefahren in fich bergen, besonders auch im hinblid auf Ruflands geopolitifche Lage. Doch bedeutsamer mußte Ruflands Tatigleit fich in Uffen geftalten, wenn es England nicht gelang, Rugland durch andere Staaten im Schach zu halten und damit fich in feiner Weltmachtpolitif ju entlaften. Dazu mar aber damals nur ein Staat in der Lage: Frant. reid).

Aus diesem Grunde war England mit Erfolg bemüht, Frankreich durch die Wiener Kongreß. Bestimmungen nicht zu sehr zu schwächen. England hatte nur ein Ziel: Frankreich als Gegen-gewicht gegen Rußland zu ftärken und daburch eine Rückendedung bei seinen weltpolitischen Bestrebungen zu haben.

5. Aus diefer Schwenkung der englischen Politik im Jahre 1815 ift die Entwidlung der europäischen Politit in dem folgenden Jahrhundert ju betrachten. Dafür find nicht allein die Dagnahmen Englands fenngeichnend, fondern auch Aussprüche maßgebender englischer Polititer. Besonders bemertenswert ift die Erflarung Lord Beacons. fields, die er am 18. Juli 1878 im Oberhaus, alfo etwa 60 Jahre fpater, im Rudblid auf die englifd-frangofifde Bufammenarbeit abgab, als es fich um den Abichlug eines englisch-frangofischen Vertrages über eine gemeinsame Verwaltung ber ägnptischen Finangen handelte: "Wenn es irgendeine Macht gibt, der gegenüber wir uns beftreben, aus befonderen Grunden bie meiften Rudfichten gu geigen, fo ift es Frankreich. Es gibt feinen derartigen Shritt, den ich tun werde, ohne die Wirfung ju ermagen, die er auf die Ge. fühle Frankreichs - einer Nation, mit der uns faft jedes Band verfnupft, das Eng. land verbinden fann, und mit welchem



Mo in diefem Krieg das Genie bes Feld: herrn die fiegreichen Schlachten lentt, focht einst der unbefannte Gefreite mit hervor: ragender Tapferfeit im Regiment Bift.

Die Ramen aller Schlachtfelber im Weften, Die ehern eingegraben find in unferer Erinne: rung, find die Rampfftatten der "Lifter". Un ber Dier erlebte das Regiment die Fenertaufe am 29. Oftober 1914. 349 Tote am erften Tag. Dann Ppern. Sturm auf Cheluvelt am 31. Ditober. Wieder halt der Tod rafende Ernie. Rafft auch den Rommandeur, Dberft Lift, hinweg.

Stellungsfämpfe in Flandern, Dezembers ichlacht in Frangofiich : Flandern, Reuve : Chapelle, La Baffee, Comme, Arras, Artois, Oberselfaß, Flandern, Flandern, Flandern, Glandern, überall blutet das Regiment, fteht wie eine eiferne

Mauer. Ginmal, da wird ein Leutnant ber Gechzehner verwundet gejangen. Im Lagarett fpricht er mit einem frangofifden Offizier von ben Liftern. "Das Regiment", antwortete ber Frangofe, "tennen wir. Dagegen

haben wir nie etwas ausrichten fönnen."

Sie halten ftand bis jum Ende, ziehen mit flingendem Spiel am 13. Rovember 1918 in Bruffel ein. Um 12. Dezember 1918 erläßt Oberftleutnant Baligand ben legten Regimentsbesehl: "Ihr tretet nun in Eure staatsbürgerlichen Bilichten", heift es da u. a. "Erfüllt fie gut, wie unsere Selben ihre Bilicht getan! Bewährt Euch immer als freie Manner, tomme was da wolle. Bleibt den strengen deutschen Grundfägen treu!"

unfere Freundschaft täglich gunimmt haben murde."

- 6. Mahrend England es verftand, nach bem Wiener Rongreß - mit Ausnahme der Teilnahme am Rrimfriege und außereuropaifder Erpeditionen, bie jur Erweiterung und Gicherung feiner Welt. macht notwendig ichienen - 100 Jahre weniger eins Frieden zu haben, fuchte Frantreich fowohl durch politifche Beteiligung an der Bereinigung von Streitfragen als auch durch friegerifche Zeilnahme, wenn burch erftere bas erftrebte Biel nicht erreicht werden tonnte, feine Dacht ju vergrößern. Dabet bewegte alle Leiter Frankreichs, gleich, ob es Raifer, Ronige oder Prafidenten maren, nur ein Bedante: bas linte Rheinufer ju erlangen. (Bgl. biergu Schulungsbrief 2/40, Schriftlig.!)
- 7. In ben griechischen Freiheitstampf griff Frankreich mit England und Rugland ein, um gegen die barbarifde Kriegführung der Eurken und Agppter einzuschreiten.

Mus diefem Rriege entwidelte fich ber ruffifch; fürfijche Krieg. Frantreich rechnete mit einem enticheidenden ruffischen Siege und meldete bereits feine "gerechten und gemäßigten Unspruche" an, die in ber Befigergreifung Belgiens und ber "natürlichen Grenge" des linken Rheinufers bestanden. Der Musgang des Krieges vernichtete die frangofischen hoffnungen, die auf eine gunftigere Gelegenheit vertagt werben mußten.

8. Die belgische Revolution 1830 fand in Frantreich volle Unterftugung, allerdings in der hoffnung, bag Belgien in Frankreich eingegliedert werden murbe. Unvergeffen blieb den Frangofen der Grund der Bereinigung Belgiens mit Solland durch die Bestimmungen des Wiener Kongreffes, die lediglich deshalb erfolgt mar, "um Franfreich burch einen fraftigen Rachbar im Morden übermachen ju laffen". Entgegen bem frangöfischen Wunfche murbe durch die Condoner Ronfereng die Teilung des ehemaligen Bereinigten Königreichs der Diederlande erflärt.

Dlach der Unabhängigkeitserflarung Belgiens durch den Rongreg in Bruffel am 22. Movember 1830 murde ber Pring Leopold von Roburg als König des unabhängigen Belgiens mit konftitutioneller Erbmonardie international anerkannt. holland mußte auf Belgien verzichten.

9. Die Ginigungsbestrebungen der deutschen Lander fanden in Frankreid, einen lebhaften Widerftand. Gein Beftreben ging dahin, eine Einigung mit allen Mitteln zu verhindern und Berhaltniffe ju ichaffen, durch die ftatt des Dualismus Deutich. land und Ofterreich ein Trias geschaffen murbe: Offerreich, Preugen und ein britter Dachtfafter, ber durch den Zusammenschluß ber beutschen Mittelftaaten fich bilden follte. Dadurch beab. fichtigte Frankreid, gunadit die unter ben deutschen Landern befannte und ge. wohnte Zwietracht feft ju verantern, und außerdem bestand der Bunich, dadurch das linke Rheinufer in irgendeiner Form in frangösische Abhängigfeit zu bringen.

Diefes Ziel wurde bei allen Berhandlungen ver. folgt: mahrend des Krimfrieges, des italieni. ichen Krieges 1859, des deutsch.danischen Rrieges 1864 und gulest noch des preußijch. öfterreichischen Krieges 1866. Gerade auf ben Musgang diefes Rrieges hatte Dapoleon III. feine gang besonderen Soffnungen gefest, rechnete er boch mit der baldigen Befiegung Preugens. Deshalb hatte er fowohl Ofterreich als auch Preugen gum Rriege geraten.

53

Das Ergebnis dieses Krieges, das eine Einigung der norddeutschen Staaten unter Preußens Jührung und eine Annäherung der süddeutschen Staaten brachte, empfanden Frankreich und insbesondere Napoleon III., der gerade in Meriko eine empfindliche, die Eigenliebe der Franzosen sehr treffende Schlappe erlitten hatte, als einen persönlichen französischen "Affront". Der Ruf "revanche pour Sadowa" (Königgrät) erklang, und es konnte nur eine Frage der Zeit sein, wann der Krieg ausbrechen würde, zumal Frankreich auch in Italien und in dem Kirchenstaat einen Mißerfolg nach dem anderen erlitten hatte. Die Gestaltung der innerpolitischen Lage Frankreichs und die Stellung Napoleons III. verlangten Erfolge. Erfolge um seden Preis! —

10. Um das zu erreichen, konnte kein Krieg volks, tümlicher sein als ein Krieg gegen Preußen, zumal Frankreich auf Grund von Verhandlungen auf eine Veteiligung Ofterreichs hoffen konnte. Grundbedingung für dieses Zusammengehen war die Absmachung, daß Ofterreich die führende Stellung in Deutschland erlangen, Preußen unter ersbeblicher Verkleinerung als selbständiger Staat weiterbestehen und das übrige Deutschland in eine Anzahl etwa gleich großer Staaten aufgeteilt werden sollte. Frankreich wurde bei dieser vorzeitigen Verteilung des Raubes das linke Rheinufer zugesagt, also die gleichen Ziele, die sich die heutigen Plutokraten im sesigen Krieg gestellt hatten.

Auch dieser Krieg entwickelte fich so gang anders, wie die europäischen Staaten es gedacht und berechnet hatten. Durch die vielen, überraschend schnellen deutschen Siege wurde Ofterreich von einem Eingreifen in den Krieg abgehalten. Die hoffnung, daß England zur hilfe kommen werde, erwies sich als unrichtig, da es für einen Krieg gänzlich unvorbereitet war.

11. Die Gefahren einer unzureichenden Rüftung zeigten sich 1870 in einer europäischen Schicksals, stunde bei England. Da es sich zu eng an Frankreich angeschlossen hatte, vertraute es auf dessen Unterstützung. Darunter hatte die Einstellung zu einer Kriegsbereitschaft gelitten. Zu Frankreich fühlte sich England auch infolge der Fortschritte der Technik hingezogen und mit ihm verbunden. Schon 1848 hatte Lord Palmerston auf die Notwendigkeit einer englisch französischen Entente hingewiesen, die zum ersten Male 1843 mit dem Ausdruck "Entente cordiale" bezeichnet worden war, indem er erklärte:

"Der Kanal ift teine Barriere mehr; die Erfindung der Dampfichiffahrt hat, mas früher unpaffierbar fur eine Beeresmacht mar, ju nichts anderem als ju einem Fluffe gemacht, der auf einer Schiffsbrude von Dampfern paffiert werben tann."

12. Der Ausgang des deutsch=frangosischen Rries ges (1870/71) ließ viele europäische Hoffnungen zuschanden werden.

Bur Franfreid, welches bas beutiche Elfag. Lothringen hatte gurudgeben muffen, ichien nicht

nur der Traum einer Erlangung des linken Rheinufers ausgeträumt, fondern es mar fogar eine neue Wunde entstanden: Elfaß. Lothringen.

Für England mar eine neue Konstellation geschaffen worden, indem das verbündete Frankreich,
"mit dem es jedes Band verknüpfte", in dem letten
Jahrzehnt eine Schlappe nach der anderen erlitten
hatte, und das nunmehr noch in einem Kriege entscheidend geschlagen worden war.

Für Ofterreich mar die hoffnung auf eine Teilung Deutschlands in Einzelstaaten und baburch bie Erlangung ber Bormachtstellung endgültig befeitigt.

Für Italien war die Erlangung Tirols, Miggas und des Trentinos vorläufig unerreichbar.

Für Rugland, das feinerfeits Franfreich wiederholt gegen England ausgespielt hatte, mar bie Gleichgewichtslage volltommen verfcoben.

Alle Staaten mußten umdenten, umlernen und abwarten, welche Rolle diefes neue Deutschland spielen merde.

13. Die Lage Deutschlands war eine besonders schwierige. Bon allen Seiten angefeindet, von niemand gern gesehen, von allen verdächtigt, im Innern selber noch nicht so gestärkt wie die anderen Staaten, bedurfte es besonderer politischer Klugheit und militärischer Stärke, um selber Frieden halten zu können und um nicht in Kriege verwickelt zu werden.

14. Bei einem Mudblid auf die 43 Jahre von des Reiches Grundung bis jum Ausbruch des Weltfrieges läßt fich flar erfennen und feststellen, bag Deutschlands guter Wille gern und abfichtlich von den anderen europäischen Staaten verfannt murbe. Alle Großmächte Europas glaubten, unter ben deutschen Baffenerfolgen der fechziger und der fieb. giger Jahre gu leiden. Dagu tamen die unerwartet großen wirtschaftlichen Erfolge, die Erwerbung von Rolonien, die Schaffung einer Achtung gebietenden Flotte - Deutschland war den anderen europäischen Machten unbequem. Gie mitterten Befahren, Die tatfachlich nicht bestanden; fie mußten Bergicht leiften auf die Erfüllung von Wünschen, was fie frankte; fie mußten Rudfichten nehmen, was ihnen unangenehm war; fie hatten auf bem Weltmartt ju fonturrieren, mas fie beengte und mas ihnen finangielle und materielle Ginbuge brachte.

15. So lag es nahe, daß mal dieser, mal jener Vorwand gesucht und gefunden wurde, um zu einer Vereinigung eigener Zwistigkeiten zu kommen; um unter diesem oder jenem Vorwande Verträge zu schließen, die zu Vündnissen erweitert wurden; um endlich sogar umfangreiche Vindungen und Verspsichtungen einzugehen, die als Wechsel in geeignetem Augenblick präsentiert werden konnten. Treibende Kraft war zunächst Frankreich, dessen Bevölkerung immer an eine "Vergeltung" dachte. Dem gab der französische Minister des Auswärtigen, Hanotaur, Ausdruck, als er 1903 schrieb: "Das Wort "Revanche",

wenn es auch nicht bis zu den Lippen dringt, ift im Grunde des herzens eingegraben."

England ichloß sich mehr und mehr den französischen Gedankengängen an und fand dabei in Rönig
Eduard VII. eine außerordentlich geeignete Persönlichkeit. Mehr aus persönlichen als aus sachlichen
Gründen betrieb er dann die Einkreisungspolitik,
der sich schließlich auch Rußland anschloß, das seit
dem Berliner Rongreß 1878 eine sich immer stärker
zeigende feindliche Einstellung gegen Deutschland
einnahm, besonders nachdem der 1887 von Bismard abgeschlossene Rüchversicherungsvertrag zwischen Deutschland und Rußland nach des Kanzlers
Rücktritt von seinen unfähigen Nachfolgern nicht
erneuert wurde.

#### Mächteverteilung in Europa

Die Kriege der drei Jahrhunderte, besonders die des 17. und 18. Jahrhunderts, fonnen nur dann verstanden werden, wenn man sich ein Bild der damaligen politischen Karte vor Augen hält.

1. Auf dem Kontinent gab es junachft nur zwei Staaten, die in fich gefestigt über Machtmittel verfügten und beren Geschide von einer Stelle aus geleitet murden:

Ofterreich als Römisches Raiserreich Deutscher Mation und Frankreich. Es ist verständ, lich, daß die Zahl der Kriege dieser beiden Staaten größer ist als die der anderen Staaten. Aus dem Umfange aber, den sie erreichen, vor allem auch aus der Zahl der Kriegshandlungen, ist ihre, besonders Frankreichs, Einstellung zu ersehen. Sie fühlen sich als die Gebieter in Europa. An allen Geschehnissen, die in Europa irgendwo vorkommen, wollen sie beteiligt sein.

Unter dieser Einstellung haben besonbers die deutschen und die italienschen Länder zu leiden. Das zeigt sich am deutlichsten an dem Umfang der Kriegshandlungen, die auf deutschem und italienischem Boden ausgetragen werden. Beide Staaten, Ofterreich und Frankreich, sind an dem deutschen und italienischen Boden intereisert. Beide führen gegen deutsche und italienische Staaten allein und gemeinsam Kriege und führen um deutschen und italienischen Boden gegeneinander Kriege. Das ist von dem Dreißigjährigen Kriege bis zum Kriege 1866 zu verfolgen.

2. In diese Machtverteilung greift England, bas an sich an dem Kontinent unintereisiert ift, durch seine Kriege zur Erlangung und Festigung seines Weltreiches ein. Zwischen England und Offerreich bestehen an sich keine Gegenfäße. Dagegen bestehen zwischen England und Frankreich umfangreiche Berührungspunkte.

Junachst kommt England durch Verwandtschaft und Erbschaft in den Besith französischen Bodens. Daraus entstehen Kriege, die an sich abseits englischer Interessen liegen. Es bedeutet daher eine politische Klugheit, daß England rechtzeitig und frühzeitig die Vestimmung seines Landes erkennt, sich von seinen Besitungen auf dem Festland freimacht, um abschließend ausschließlich und zielsicher die ihm durch die maritime Lage gegebene Aufgabe zu erfüllen. In der Durchführung dieser Absicht muß es mit Frankreich zusammenstoßen, das bereits vor England — Spanien, Portugal und Holland folgend — Beziehungen zu überseeischen Erdteilen aufgenommen hatte.

Frankreich boten sich infolge seiner geographischen Lage zwei Möglichkeiten: See, und Rolonialmacht einerseits — Kontinentalmacht andererseits zu werden. Zeitweilig war der Blid auf die Meere und von dort nach den fernen fremden ländern gerichtet. Dann wurde der Blid von dem näher gelegenen Rhein angezogen, und alle Wünsche und Maßnahmen zielten auf die Gewinnung dieses Stromes hin. Darunter litt seine Entwicklung als Seemacht; demagiolge auch als Kolonialmacht.

Bei dem Rampfe um frangofischen Boden mar Frankreich flegreich geblieben. Allerdings hatte England diesen Rampf nicht mit seinen letten Energien durchgeführt. Schwerer wurde Frankreich durch die Rämpfe in Übersee getroffen.

- 3. Gine neue Lage murbe fur England durch bas Eingreifen Ruglands feit 1686 gefchaffen. Dis dahin hatte Rugland fich noch nicht an europaifden Geidehniffen beteiligt. Geit dem 18. Jahrbundert tritt bierin ein volltommener Wechfel ein. England erkennt, welche Bedeutung das große Rugland für die Entwidlung weltpolitifder und weltmirtichaftlicher Begiehungen haben fann und im weiteren Berlaufe haben muß. Wenn es feine Plane durchführen will, muß es vor Uberrafdungen des Rontinents bewahrt werden. Das tann aber nur durch eine Großmacht des Festlandes erfolgen. Und somit entsteht aus der jahrhundertelan. gen Feindschaft gegen Frankreich gunachft ein Buftand freundlichen Beidugens, bann bes "bergliden Einvernehmens".
- 4. Die anderen Kriege gruppieren sich um die Kriege dieser Staaten. Sie werden von England in der ausgesprochenen Absicht geführt, Konkurrenten kolonialer Machtbestrebungen, wie holland, Portugal und Spanien, auszuschalten oder Brennpunkte, wie die Türkei, lebendig zu erhalten, um sich ihrer nach Bedarf zu bedienen.

Frankreichs Absicht bei der Beteiligung an Spannungen und Kriegen bestand lediglich darin, seine Macht zu erweitern, und in der hoffnung, eine Bormachtstellung in Europa zu erringen.

Ofterreichs Rampfe werden von der Stellung des herrschers als Römischer Raiser Deutscher Nation bis 1806 diktiert, die ihm zunächst die Aufgabe auferlegten, den lutherischen Glauben mit allen Mitteln auszurotten. Nach der Niederlegung der Kaiserkrone 1806 erstrebt Ofterreich die Vormachtstellung in den deutschen Ländern. Während es sich bis dahin sehr oft im Gegensatzu Frankreich befunden hatte, treffen ihre Absichten in diesem Punkte zusammen. Beide sind bestrebt, Preußen klein zu halten, um die anderen deutschen Länder ihren Neichen in irgendeiner Form anzugliedern. Erst durch den beutsch-französischen Krieg 1870/71 wird diesem Streben ein Ende gesetzt. Damit erfolgt die natürliche Unnäherung der beiden deutschen Neiche: Deutschland und Ofterreich, das durch ungarische und slawische Wölfer vergrößert ist.

Ruglands Bestrebungen geben babin, in Europa eine Machtstellung zu erringen. Dabei stößt es
zeitweilig auf die Abwehr Englands, zeitweilig auf
die Frankreichs. Beide Staaten bedienen sich Rußlands so, wie es in ihre Berechnung am besten
paßt. Eine selbständige, ausschlaggebende Rolle kann
Rußland in Europa nicht spielen. Um so bedeutsamer
sind die es in Asien erwartenden Aufgaben. Die
nordischen Staaten führen ein Eigenleben mit
Ausnahme der Zeit Gustav Adolfs von Schweden,
der lange und schwere Kriege auf dem Kontinent
führte und mit seinen Truppen weit in deutsche Länder hineinzog.

hollands Rampf gegen England geht um ben tolonialen Befit und um feine eigene Gelbständigteit. Dadurch wird es in lange und wechselvolle Kriege mit England, Frankreich und Spanien verwickelt.

Spanien führte ebenfo wie Portugal als abfeits gelegener Kriegsschauplat im Unfang bes
19. Jahrhunderts eine bedeutsame Rolle. Un den
hier erlittenen Verlusten an alten tampferprobten
Soldaten wird die Napoleonische Kontinentalherrschaft zugrunde gehen.

Polen, der Staat ohne inneren moralischen Salt, muß fein Eigenleben aufgeben. Er wird durch vier Teilungen an die angrenzenden Staaten Preuben, Ofterreich und Rugland aufgeteilt.

Die Türkei endlich - allgemein ber "kranke Mann" genannt - halt fich infolge ber wider-ftreitenden Intereffen ber europäischen Mächte und gibt deutliche Beweise seiner Kraft und Gesundheit.

Um besten ergeht es der Schweiz. Gie wird nicht in die Rriege der letten Jahrhunderte verwickelt.

#### Die Zahl der Kriege

In dem Zeitraum von 1618 bis 1913 fanden in Europa 69 Rriege ftatt, und gwar:

im 17. Jahrhundert - von 1618 bis 1699 -

im 18. Jahrhundert - von 1700 bis 1799 - 20 Kriege;

im 19. Jahrhundert - von 1800 bis 1899 -

im 20. Jahrhundert - von 1900 bis 1913 -

#### Un Diejen Kriegen maren beteiligt:

|           | int                            | 17. | 18. | 19. | 20. 34 | bt.  |
|-----------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------|------|
| 1.        | Franfreich                     | 9   | 10  | 12  | -      | 31   |
| 2.        | Ofterreich                     | 8   | 12  | 11  | 100    | 31   |
| 3.        | Rugland                        | 2   | 12  | 14  | -      | 28   |
| 4.        | Deutichland einichl. Gingel-   |     |     |     |        |      |
|           | ftaaten                        | 6   | 9   | 8   | _      | 23   |
| 5.        | Zürlei                         | 5   | 6   | 6   | 2      | 19   |
| 6.        | Italien einichl. Gingelftaaten | 4   | 6   | 5   |        | 15   |
| 7.        | Spanien                        | 7   | 7   | 1   |        | 15   |
| 8.        | Dieberlande                    | 7   | 5   | 2   | _      | 14   |
| 9.        | Danemart                       | 4   | 3   | 5   | 10     | 12   |
| 10.       | England                        | 4   | 4   | 3   |        | 11   |
| 11.       |                                | 5   | 3   | 3   | - =    | ii   |
| 12.       | Schweben                       | 5   | 5   | 1   | 975    | 11   |
| 13.       |                                | 1   | 3   | -   |        |      |
|           |                                |     | 3   | -   | 200    | 5    |
| 14        | Ungarn                         | 2   | 1   | 1   | -      | 4    |
| 15.       | Griechenland                   | -   | 4   | 1   | 2      | 3    |
| 16.       | Bulgarien                      | _   | _   | 1   | 2      | 3    |
| 17.       | Gerbien                        | _   | -   | 1   | 2      | 3    |
| 18.       | Rumanien                       |     | 220 | 1   | ī      | 2    |
| 19.       | Montenegro                     | _   |     | -   | 2      | 2    |
| Parish of |                                |     |     |     |        | 1.00 |

#### Beteiligung

#### der europäischen Staaten an den Kriegen

Während oben die Zahl der Kriege der verschiedenen Staaten in den Jahrhunderten angegeben
ist, gibt die nachstehende Aufstellung ein Bild von
der Beteiligung der einzelnen Staaten an
den Kriegen in der Zeit von 1618 bis 1913.

Daraus ift zu erfeben, daß geführt haben:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | mit      | einer Gefamtbauer v.<br>Ariegsjahren |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 1.              | Franfreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78          | Rriege") | 446                                  |
| 2.              | Offerreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45          | "        | 296                                  |
| 3.              | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39          | "        | 197                                  |
| 4.              | Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34          | ,,       | 122                                  |
| 5.              | Türfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35          | "        | 129                                  |
|                 | Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34          | "        | 258                                  |
| 7.              | Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31          | "        | 168                                  |
| 8.              | Deutichland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31          | "        | 148                                  |
| 9.              | Dieberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | "        | 188                                  |
| 10.             | Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18          | "        | 54                                   |
| 11.             | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16          | "        | 72                                   |
| 12.             | Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15          | "        | 446                                  |
| 13.             | Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13          | "        | 130                                  |
| 14.             | Bulgarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           | "        | 7                                    |
| 15.             | Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5           |          | 16                                   |
| 16.             | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5<br>4<br>4 | "        | 40                                   |
| 17.             | Rumanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | "        | 4                                    |
| 18.             | Gerbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | "        | 3                                    |
| 19.             | Montenegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | "        | 1                                    |
| STREET, SQUARE, | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |             |          |                                      |

Da im ganzen nur 69 Kriege (abgesehen von innerstaatlichen) stattgefunden haben und diese Kriege sich auf einen Zeitraum von 174 Jahren verteilen, und zwar:

auf bas 17. Ihdt. entfallen 19 Kriege, die mahrend ber gangen Beit von 1618 bis 1699 irgendmo in Europa geführt wurden; also 82 Jahre tobte irgendein Krieg in Europa;

auf bas 18. 36bt. entfallen 20 Kriege, die mabrend einer Zeit von 55 Johren geführt wurden, jo baß 45 Jahre friegsfrei waren;

auf bas 19. 36bt. entfallen 28 Kriege, bie auf einen Zeitraum von 34 Jahren verteilt find, fo daß 66 Jahre frei waren;

auf das 20. 3hbt. entfallen 2 Rriege bis 1913, die nur 2 Jahre bauerten,

so ift daraus zu erseben, in welchem Umfange eine Mehrzahl von Staaten an den einzelnen Kriegen beteiligt war.

") In diefen Bahlen find bei Roalitionstriegen die Kriege einzeln berechnet und bie Dauer aller Kriege gusammengerechnet.

56



ffeldherrngenie des Hührers und die Tapferkeit des deut= Schen Gol= daten find die Bürgen unseres Sieges +

Es ift felten in der deutschen Geschichte, daß sich in einer Per= fon die Weisheit des Staatsmannes und das Bemie des Seldheren fo paaren. In Friedrich dem Gro= Ben hatte Deutschland eine solche Personlich= feit. In Adolf Bitler hat die Vorsehung uns ein solches Benie be= Schert...

Es ift einmalig, daß es einem Feldherrn vergönnt war, den größten aller Kriege vorher als einfacher Soldat mitzuerleben.

Generalfeldmarfchall fermann Goring am 20. 5. 1940

## Firhaben nichts vergessen der Ghnmacht 1914 und 1940

"Der Krieg ist etwas Schlimmes, aber die Niederlage noch schlimmer. Aus diesem Grunde verpflichten wir uns schon jest, Brandartifel zu verfassen, glaubwürdige Berichte über Grausamfeiten zu schreiben, Photographien über diese Graussamfeiten zu verbreiten und außerdem Artifel über den Krieg zu bringen, die das Publikum aufreizen!" Go schrieb die "Daily News" am 16. 11. 1938

Einerlei ob fie fcreiben "Preußismus", "Bismarcfeimus", "Raiferismus" oder "Bitlerismus", es ift ihr tiefer Saß gegen das ganze deutsche Volf. Die alten Lugner sind erfannt



Eine französische Karifatur auf den König von Preußen



Ein Betbild gegen Bismard aus dem frangofischen Buch "Devant l'histoire"



Eine Zeichnung Raemaefers die den "Kaiferismus" darftellen foll

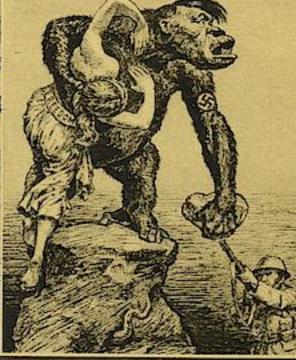

Eine englische Darftellung des "Bitlerismus" (,, The Punch" vom 18.10. 1939)

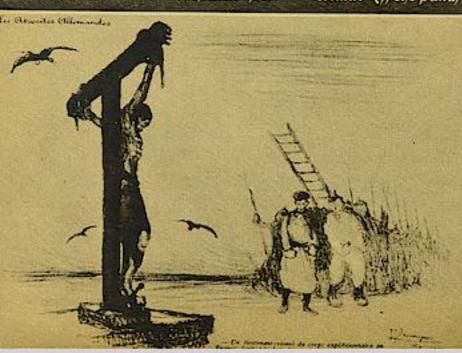

fonders fchlage fräftigeLegen= gefreuzigten Ranadier folltendie neutralen@taaten gegen Deutsch= land aufgeputschtwerden. Die Gefchichte machte bie Rundedurch al= le Welt. Ochon am 12.5.1915 brach diefe Eu= ge i. englischen Unterhaus zu= Jammen. Zeiche nung v. Domergue

Durch die be-



Die abgehadte Kinderhand ("Le Journal" vom 8. 5. 1915)



Die abgehadte Kinderhand nach einer anderen frangösischen Phantasievorstellung auf Postfarten vertrieben



Jivilpersonen als Kugelfang für deutsche Goldaten. Eine Methode, die 1939 von ihremBundessgenossen Polen gegenüber Volksdeutssche Under Warde. ("The Wards vom 16. 1. 1915)

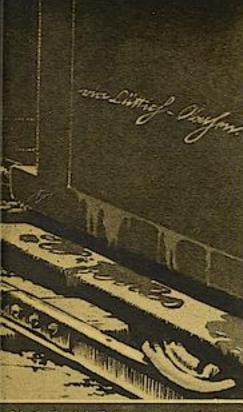

Die Leichenfabrif. Transport der Leichen von der Front zu den Kesseln des Werkes. Das Vorwort zu der in dem Buch "Cartoons" erschienenen Jeichnung Kaemasters (1917) schrieb der damalige englische Premierminister Asquith. (Ogl. hierzu Umschlagseite 3.)



Deutsche Piloten, als Affen dargestellt, bei der Bombardierung einer Stadt. Zeichnung von Will Dojon. Eine Darftellung, die sehr gut auf die beutige seindliche Kriegführung past, die nicht-militärische Jiele mit Bomben belegen läst.



Eine Maschinengewehrabteilung, die durch einen Pfarrer und einen Sarg gefant sein soll ("The War Illustrated" vom 19.12.1914). Man erfennt hier eine deutliche Parallele zur hentigen Darstellung unserer regulären Sallschiemjäger durch die herren Reynaud und Genossen.



Deutsche Soldaten maben mit Maschinengewehren Zivilpersonen nieder. Zeichn. von Raemackers aus "Ich sehe Vater". Die Urheber dieser Greuelhehe haben sich nach Kriegsende selbst der Lüge bezichtigt, um ihre Verdienste am Ausgang des Krieges ins rechte Licht zu sehen.



Totung verwundeter Gefangener. Die Bethoarstellung wurde auf einer frangösischen Postfarte verbreitet. Der Bertrieb an franzosische Soldaten war bezeichnenderweise verboten, da an der Front diese "Greuel" nicht bekannt waren.



Deutsche Truppen schießen mit Maschinengewehren unter Mißbrauch des Roten Kreuzes. (Titelbild aus "The War Illustrated" 12.9.1914.)



Angebliche brutale Zerftörung der Stadt Löwen. Titelbild aus "The Kaifer and his Barbarians", London.



"Ihre Auffassung, Krieg zu führen" schreibt die französische Zeitschrift "L'Illustration" vom 29. S. 1914 zu diesem Hehbild.



Softellt die englische Zeitschrift . The War Illustrated 12.9.1914 die Terrorisierung der belgischen Arbeiter dar. Wahr ist dagegen, daß die englischen Truppen 1940 in Belgien gehaust und geplündert haben wie die Franzosen in den Raubtriegen des
17. Jahrhunderts in der Pfalz.



Niedermetelung der Jivilbevölkerung nach einer Betdarstellung der französischen Zeitschrift "E'Europe Anti=Prussienne" vom 15. 10. 1914.



icht die Form Eures Einsatzes, sondern die unbeugsame Kraft Eures Glaubens drinnen wie draußen sichert den Sieg!





o immer Ihr heute steht, Ihr seid Soldaten! Was immer Ihr leisten müßt, Ihr tut es für Volk und Zukunft.



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg7\_f4/0014 © Universitätsbibliothek Freiburg

#### Zahl der Kampfhandlungen

Bahrend der 69 Kriege erfolgten etwa 1450 Rampfhandlungen (Schlachten, Gefechte, Treffen, Belagerungen uiw.), und zwar:

|    |       | babon       |      |         |           |    |    |        |  |  |
|----|-------|-------------|------|---------|-----------|----|----|--------|--|--|
|    |       |             |      | gu Land | au Waffer |    |    |        |  |  |
| im | 17. 9 | jahrhundert | 226  | 178     | 48        | in | 82 | Jahren |  |  |
| "  | 18.   | "           | 684  | 646     | 38        |    | 55 | "      |  |  |
| "  | 19.   | "           | 532  | 521     | 11        |    | 34 |        |  |  |
| "  | 20.   | "           | 8    | 8       |           | ** | 2  |        |  |  |
|    | (1    | bis 1913)   |      |         |           |    |    |        |  |  |
|    |       |             | 1450 | 1353    | 97        |    |    | BALL U |  |  |

Bemerkenswert ift, daß trot der Verringerung der Kriegsjahre die Zahl der Kampfhandlungen stark zunimmt. Das ift auf die Erhöhung der Zahl der Kriege wie auch auf die Ursache der Kriege zurückzuführen.

#### Verteilung der Kampfhandlungen auf die einzelnen Länder

Auf die Bedeutung und die schweren Schäben, die durch die Rampshandlungen in den einzelnen Ländern entstanden find, haben wir schon hingewiesen. Der Grund dafür, daß gerade in Deutsch. land und in Italien die meisten Kampf. handlungen stattfanden, obgleich diese Länder entweder gar nicht oder nur in ge-

ringem Umfange an den Kriegen beteiligt waren, ift darauf zurüdzuführen, daß uneinige oder noch nicht geeinte Bölter in
erster Linie ein Angriffsobjeft für die
Nachbarn bilden. Das trifft eben für diese beiden Länder in vollem Maße zu, die erst in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts die Kraft zu einer
Einigung besaßen.

Die 1450 Kampfhandlungen erfolgten in folgenden Ländern bzw. in den zu den Ländern gehörenden Gewässern:

| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | The second second |     | The state of the s |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>368           | =   | 25,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progen   |
| 2. Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205               |     | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 3. Franfreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>165           | =   | 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 4. Spanien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>126           | =   | 8,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 5. Ruffland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>98            | =   | 6,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 6. Belgien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85                | ==  | 5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 7. Offerreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82                | ==  | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 8. Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>66            | 100 | 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 10 10 |
| 9. Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38                | -   | 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 10. Bulgarien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36                | -   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 11. Dieberland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>34            | -   | 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 12. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                | -   | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 13. Mumanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                | 102 | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "        |
| 14. Türfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>21            | 200 | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "        |
| 15. Schweig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                | -   | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "        |
| 16. Portugal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                | -   | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 18. Griechenlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | -   | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                |     | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | -   | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "        |
| 20. Schweden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>4             | -   | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "        |

#### Deutscher — mert die das! "Die hunnen von 1940"

Die Auswirfungen ber englischen Blodabe bes Beltfrieges nach Aussagen englischer Argte.

Im "Weetly Dispatch" vom 8. September 1918 außert fich F. 2B. Wile:

"Wenn die Deutschen auch ichreiben, daß fein Geburtenrudgang ju verzeichnen mare, fo fommt es boch nicht barauf an, wieviel Rinder geboren werden, fondern ob diefe auch gejund find. - Ich weiß, daß nicht nur Zehntaufende von Deutichen, die bis jest ungeboren find, für ein Leben phufifcher Minberwertigfeit pradeftiniert find, fondern daß auch Saufende von Deutschen, die fogar bis jest noch nicht empfangen find, bemfelben Schidfal werden gegenüberfteben muffen. Eng. lifte Rrantheit wird wohl die Rrantheit fein, ber man in ber Beit nach dem Rriege am öfteften an unfabigen Deutschen begegnen wird." Der englische Argt Baden-Dowell: "Bir werden bis 1940 warten muffen, um gu jeben, wer wirt. lich den Rrieg gewonnen bat ... Die tatfachlichen Folgen ber Blodade Deutschlands wird diefe verbrecherische Mation erft in Butunft erfahren . . . Welches ift die Wirfung auf die deutsche Bivilbevolferung, ausgeübt durch die tatfachlich vollige Unterbindung der Ginfuhr von Nahrungsmitteln und durch die Einschräntung von inländischen Erzeugniffen (befondere Rleisch und Bett), durch ben Mangel an ausländischen Futtermitteln? Der Erfolg ift, daß Rrantheiten mit hochft anftedendem und verheerendem Charafter fich über bas gange Land ausbreiten. Deutschland ift heute ein verpeftetes Land. Die weiße Geifiel, Tuberfuloje, ift epidemiid. Bungertophus wittet in gabtreichen Gegenden. Die Rubr fordert Sunderte von Opfern. Die Falle von Sauttrantheiten (bervorgerufen burch Mangel an Geife und Raffermaterial) fteigen rapibe. Unftedenbe Rrantheiten, wie Diphtherie, Scharlach und vericiedene Arten von Epphus, wirfen verheerend auf bas Leben ber Rinder. Mangel an Mild bat furchtbare Buftanbe an jungen Müttern, Rindern und Rranten geichaffen."

horen wir noch Dr. Baleebn: "Die beutiche Raffe wird vernichtet; barüber besteht nicht der geringste Zweifel; fogar

ber berühmte Biologe Professor Dr. Weismann, der während bes Krieges gestorben ift, . . . fonnte es nicht ableugnen, daß die Menschheit auf ihre Nachkommen die zersehenden Folgen ber Unterernährung oder der Nahrungsmittellnappheit vererbt, mit anderen Worten, wenn auch die Geburtenzisser in Deutschland befriedigend ift, so ist das Maß des Schadens – des unübersehbaren Schadens – doch ganz anders und bedeutend ernster . . das heißt, daß im Jahre 1940 es wahrscheinlich eine deutsche Rasse geben wird, die an törperlicher Degeneration leidet . . das ist die englische Blodade, die in erster Linie für Deutschlands furchtbaren Ernährungszustand verantwortlich ist, mithin auch für die ständigen Folgen, die andauern werden. Einen furchtbaren Preis wird Deutschland zu zahlen haben dafür, daß es beabsichtigte, Weltmacht zu werden."

Im herbit 1915 bereits machten fich in ben Großftadten bie erften Folgen ber Blodade geltend; bie ichablichen Einwirfungen fleigerten fich unaufhaltsam.

Es war, verglichen mit bem Jahre 1913, bie beutiche Rinderfterblichteit im Jahre 1917 gefteigert

um 2,4% bei den Sauglingen, um 49,3% bei den Rleinfindern von 2 bis 6 Jahren, um 55,0% bei den Schulfindern von 6 bis 15 Jahren.

Die Sterblichkeitszunahme ber Schulfinder mar die hochfte unter allen Altersftufen. 50 000 Klein- und Schulfinder find 1917 mehr als 1913 gestorben. Dabei war das Jahr 1917 in bezug auf sogenannte "Kinderfrantheiten" sehr gunftig. Auch die Lungentuberfulose forderte unter den Kindern ein fich rasch fteigerndes Mehr an Opfern.

Un Tubertulofe in Berlin ftarben im:

| allter    | 1915 | 1916 | 191 |
|-----------|------|------|-----|
| 4-5 Jahre | 20   | 35   | 47  |
| 6-10      | 38   | 55   | 55  |
| 11-15     | 53   | 94   | 133 |
| 16-20     | 296  | 316  | 494 |

Ebenso ftart war bie Bermehrung ber toblichen Magenund Darmerfrankungen jenseits bes Sauglingsalters: eine Berbreifachung, ja Bervierfachung ber Tobesfälle. Abnliche Zahlen könnten aus einer Reibe anderer Stadte beigebracht werden. Dabei war die Sterblichkeit noch nicht bas größte Abel; viel erschreckender noch war die Zahl der Erkrankungen, bie bei der Tuberkulose um das Bierfache gegenüber der Friedenszeit gestiegen war.

#### Der Weltkrieg

Der Preußisch. Ofterreichische Krieg, ber siegreich für Preußen verlief und dessen ausschlaggebende Schlacht Königgräß war, war den Franzosen Beranlassung, "Revanche pour Sadowa" zu fordern. Als sie die ihnen nach ihrer Ansicht zustehenden Erweiterungen und Entschädigungen nicht erhielten, suchten sie diese durch den Deutsch. Französischen Krieg 1870/71 zu erlangen. Der siegreiche Berlauf dieses Krieges für die deutschen Länder und ihre Einigung in einem deutschen Kaiserreich waren erneut Anlaß, mit den Waffen zu versuchen, das zu erhalten, was ihnen durch Berhandlungen nicht erreichbar war. Elemence aus Ausspruch: "Immer daran denken – niemals davon sprechen" ist dafür ein deutlicher Beweis.

54 Jahre murde von Frankreich baran gearbeitet – fich allein zu einem Waffengange zu ichwach führlend –, eine Roalition gegen Deutschland zu schaffen. Um Deutschland zu vernichten und zu zerstückeln – benn barum allein konnte es sich handeln –, genügten die Allianzen mit kleineren Ländern nicht. Durch die vereinte Kraft der großen europäischen Staaten sollte Deutschland niedergerungen werden.

Einen erften Unlag dagu bot ber Berlauf bes Berliner Rongreffes 1878, durch den der Ruffifch. Türkische Krieg beendet werden follte. Da die ruffifden Forderungen nicht bewilligt wurden, nicht bewilligt werden tonnten, fühlten fich die Ruffen benachteiligt, "verraten". 211s Gundenbod mußte Deutschland berhalten, das die Ruffen um Ronftan. tinopel, um die Dardanellen, um den Giegespreis betrogen habe. Die Unficht, daß Deutschland allein an diefem Tehlichlag ichuld fei, murde fo lange in Rufland durch die Zeitungen vertreten, insbesondere durch die dem Deutschenfeind Michael Kattom, dem Erzieher des Zaren Difolaus II., gehörende "Mostauer Zeitung", bis fie Gemeingut aller ruffifden Rreife geworden mar. Dadurch mar das erfte Dig. trauen bei Bar Mitolaus II. gegen Deutschland er. medt morden.

In jahrzehntelangen, von Rüdichlägen nicht freien politischen Rämpfen und Intrigen gelang es mit Hilfe des französischen Geldes, das von dem Bankhaus Mothschild reichlich zur Verfügung gestellt wurde, die Stimmung gegen Deutschland so zu verschärfen, daß ein Ausgleich nur durch einen Krieg gesichaffen werden konnte.

Aber ber eine große Berbündete im Often genügte noch nicht, zumal die Milliardenbeträge an franzöfischen Franken kaum dazu ausreichten, um die militärische Aufrüstung Rußlands so schnell und so 
vollkommen zu vollenden, wie die Franzosen es erhofft hatten und wie der Russische Krieg 
1904/1905 es überzeugend bewies. Außer den 
kleineren Staaten, denen in ihrer Bielzahl natürlich 
auch eine nicht unerhebliche Bedeutung zukam, mußte

Großbritannien, der "Erbfeind" aus jahrhun, bertelangen Rriegen und deren Freund seit dem Wiener Kongreß 1815 — für den Frankreich ein Gleichgewichtshalter auf dem Kontinent sein sollte —, für einen Waffengang gewonnen werden. Auch das gelang in jahrzehntelangem Ringen und Verbandeln aus den bekannten Gründen.

Die Einkreifung, die fast 50 Jahre gedauert batte, vollendete sich. Es bedurfte nur noch eines günftigen Unlasses, um Europa gegen die Mittelmachte, insbesondere gegen Deutschland, in Marsch zu seinen.

Serbien, ein Land im Sudoften Europas, das feinerlei innere oder äußere Beranlaffung hatte, gegen Deutschland die Waffen zu erheben, das auch nur geringe Gründe besaß, gegen seinen Nachbarn Offerreich-Ungarn vorzugehen, mußte den lange gessuchten Vorwand zum Kriege geben. Um 28. Juni 1914 gingen die Pistolen des serbischen Studenten Gavrillo Prinzip los, durch die der österreichischungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die Berzogin von Hohenberg, ermordet wurden. Die Würfel waren gefallen! —

In welcher Wollendung die Einkreisung gelungen war, zeigte der Verlauf des am 1. August 1914 ausbrechenden Krieges, der den Namen "Beltkrieg" seines Umfanges und der Veteiligung der ganzen Welt wegen erhielt.

#### Kräfteverteilung

Die Rräfteverteilung mar burch die politischen Borbereitungen der Entente eine überaus ungleiche.

Nun beginnt der gewaltigste Krieg, der jemals in der Weltgeschichte ausgesochten worden ift. Biereinhalb Jahre tobte dieser Kampf, der die Grundsfesten der Weltordnung zum Erzittern brachte und der in seinen Forderungen an Menschen und Material bis dahin unvorstellbare Ausmaße annahm, durch das Maß an Verleumdung, Niedertracht und durch den Ausgang ein abschreckendes Beispiel für alle Zeiten ist.

Dieser Krieg wird für alle Zeiten auch dadurch sich aus den anderen herausheben, daß zum ersten Male von den weißen Bölkern Europas zur Unterstühung gegen ihre weißen Feinde in Europa farbige Truppen aus der ganzen Welt zusammensgezogen und geführt wurden. Großbritannien schickte Gurthas und Siths aus Indien, Jäger aus dem Himalaja, Eingeborene aus Haidarabad und von den Antillen, Maoris aus Neuseeland und Melanesier nach Europa. Frantreich Algerier, Senegalesen, Annamiten, Madagassen, Marottaner, Eingeborene aus Guapana, Reunion, von den Antillen usw.

Der Ruhm, der mit jedem folden fampferifden Meffen verbunden ift und der ficherlich allen Soldaten von allen beteiligten Staaten in gleichem Maße zusteht, wird aber tropdem besonders hell den Kämpfen der Mittelmächte zugebilligt werden muffen,

die viereinhalb Jahre in Not und Tod nicht nur aushielten, sondern die gefämpft, gestritten, unerhörte Leistungen auf allen Schlachtfeldern Europas vollbracht und unfägliches Leid durchgemacht haben. Nur 24 Millionen Soldaten konnten von den Mittelmächten einer Welt von Feinden entgegengestellt werden, die selber die jum Waffenstillstand über 43 Millionen Männer in den Rampf schickten und die in der Lage waren, von Jahr zu Jahr neuen, ausgebildeten, frischen Nachwuchs zu stellen.

Allein in dieser einen Tatsache, daß die Mittelmächte alle kampffähigen Männer bereits ausgehoben und in den Krieg geschickt hatten, während
die Entente - von Jahr zu Jahr durch den Beitritt
neuer Staaten verstärft - über ungeheure Menschenreserven verfügte, die dazu noch ausgeruht, gut
ernährt, frisch und unverbraucht waren, liegt ein
Unterschied, der entnervend wirken mußte, und einer
der Gründe, weshalb die Mittelmächte schließlich

jum Frieden gezwungen werden fonnten. Die Zatfache aber, daß vier Staaten mit einer Gefamtbevolkerung von 141 Millionen Meniden viereinhalb Jahre nicht nur einen Krieg gegen die größten Länder der Belt mit einer Bevolferung von 824 Millionen Einwohnern durch. halten, sondern sogar den Krieg auf allen Fronten in Feindesland tragen fonnten, daß zur Ubermindung nicht nur die legten Referven vieler diefer Länder aufgeboten werden mußten, fondern bag die Unter. ftühung weiterer Lander nötig mar, die ficherlich in einem weiteren Berlaufe bes Rrieges voll in Anspruch genommen wor. den märe, wird ein ewiges Ruhmesblatt

Die Gesamtverluste, die unmittelbar mährend bes Weltkrieges oder als seine Folge entstanden sind, entsprechen etwa der Einwohnerzahl von England. Derartige Verluste hätten die Kriegstreiber der Einkreisungspolitik in Paris und London dieses Mal zu eingehenden Prüfungen daraufhin veranlassen müssen, ob die Anfachung eines neuen Krieges im Interesse der Menschheit lag, und ob es nicht im Allgemeininteresse geboten war, den Friedensangeboten des Führers die Beachtung zu schenken, die nur im Interesse aller Staaten und Völker erfolgte.

#### Mach dem Diftat

Der Weltkrieg wurde auf Grund ber 14 Punkte bes amerikanischen Prafidenten Wilson burch einen Waffenstillstand am 11. November 1918 beendet. Nach den Verheißungen, die ausbrücklich von allen beteiligten Staaten als Grundlage für einen Frieden anerkannt worden waren, sollte ein völkerversöhnender Friede geschlossen werden, dessen Krönung der Zusammenschluß in einem alle Wölkervereinenden Völkerbund sein sollte.

Im Bertrauen auf die feierlichen Buficherungen des amerikanischen Präfidenten Wilson und auf Bestätigung dieser Busicherungen durch die Alliierten legte die deutsche Wehrmacht unbesiegt die Waffen nieder und ging also maffenlos zu den Waffenstillstandsverhandlungen. Damals zeigte fich bereits der erfte große Wortbruch.

#### Solgen des Berfailler Diftats

Durch die Friedensverträge, mit denen der Weltsfrieg beendet wurde, wurden gegen 115 Millionen Menschen um ihr Selbstbestimmungsrecht betrogen und ohne Rücksicht auf rassische Zugehörigkeit, herstommen und wirtschaftliche Lebensbedingungen aus alten Gemeinschaften gelöst und zu neuen Gemeinschaften zusammengeschlossen. Das Ergebnis liegt jest vor.

Bei dieser Neuschaffung von lebensunfähigen Staaten stand der Wunsch Pate, ewig und für alle Zeiten Deutschland von feindlich eingestellten Ländern zu umgeben. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde rein deutschen Bolfsgemeinschaften der Anschluß an Deutschland verboten. Durch diese Versweigerung der Vereinigung sollte Deutschland selber geschwächt werden und sollten die Deutschen, denen der Anschluß an ihr Heimatland versagt wurde oder die aus seinem Vestande herausgerissen wurden, der Willfür andersrassischer Völfer ausgesest werden.

Es lag nahe, daß dieser Zustand auf die Dauer ein unhaltbarer sein mußte. Solange Deutschland aber uneinig, schwach und ohnmächtig war, war eine Anderung nicht zu erwarten. In dem Augenblick aber, wo das deutsche Bolf innerlich zu einer glaubensstarten Einheit zusammengeschweißt war, mußte ein solcher Zustand geändert werden.

#### Deutschlands Befreiung

Der amerikanische Prafident Wilson hatte richtig vorausgeahnt, daß ein solcher Gewalt,,frieden" nur "einen Stachel, Rachsucht, ein bitteres Gedenken hinterlaffen" mußte. Es bedurfte aber einer langen Reihe von Jahren, bevor fich das auswirken konnte.

Die Nachkriegsregierung, eine Regierung demofratischen Wassers, wie die Entente sie gewünscht
hatte, war bestrebt, nicht nur die Gewaltbestimmungen des Versailler Schmachvertrages restlos zu
erfüllen, sondern, unterstüßt von Freimaurern und
Juden, jegliche Regung zu unterdrücken, die nach
Freiheit, nach Abschüttelung der drückendsten Belastungen sich ausweiten konnte. Trosbem — das
deutsche Volk konnte auf die Dauer nicht unter so
unwürdigen und ehrlosen Bedingungen leben.

Ein unbekannter Gefreiter des Welt. frieges, ichwer friegsverlest, indem er zeitweise seines Augenlichtes beraubt war, fühlte in fich die Berufung, Deutschland von den Zwangsfesseln zu befreien, und in fich die Kraft, seine Aufgabe durchzuführen.

In unermublicher Arbeit gelang es bem Weltfriegsgefreiten Abolf Hitler, junächst einige Wenige um sich zu scharen und sie mit seinem Glauben zu erfüllen. Abolf Hitler konnte seinen Mitkampfern eine Ibee geben und damit einen Inhalt für den Kampf und die Arbeit, die die nationalsozialistische Bewegung bis zum heutigen Tag für die Zukunft

und die Erhaltung des Großdeutschen Reiches ge-

Mit dem 30. Januar 1933 beginnt eine neue Zeitepoche für das ganze deutsche Wolf und - wie wir erlebt haben - für das Weltgeschehen, die Weltgeschichte.

#### Großdeutschland

Der Führer war vom ersten Tage an, an bem er die Führung des gangen deutschen Bolles übernahm, gewillt, alle Fragen, die einer Lösung harrten, in friedlicher Vereinbarung mit den Unliegestaaten und mit den großen Bölkern Europas zu bereinigen.

- 1. Wordringlich war die Frage der Rückgabe des Saarlandes. Dieses immer deutsche Land war auf Grund des Versailler Vertrages von den Franzosen beseit worden. Die Saarabstimmung am 13. Januar 1935 führt dieses Stück Deutschland ins Reich zurück. Für Deutschland stimmen 90,76 Prozent, für Frankreich 0,4 Prozent und für den Status quo 8,84 Prozent (offizielle Rückgliederung am 1. März 1935). Das war der erste große Erfolg eines innerlich geeinten Volkes unter willensstarker Führung.
- 2. Als wichtigste Aufgabe mußte die Wehrhafts machung Deutschlands gelten. Wir sind Zeuge davon, in welchem Umfange der Führer wiederholt den großen europäischen Staaten Vorschläge auf Rüstungsbeschränkungen gemacht hat. Diese Worschläge wurden mit Ausnahme des Flottenabkommens mit England aus Hochmut oder aus schlechtem Willen abgelehnt. Demzufolge blieb Deutschland nur ein Ausweg übrig, selbst zu rüsten und dann die Rüstung so zu gestalten, daß Deutschland allen Eventualitäten gegenüber geschützt ist.

Um 16. März 1935 wurde das "Geseth für den Aufbau der Wehrmacht" und damit die Wiedereinführung der allgemeinen deutsichen Wehrpflicht verfündet. Auf Grund dieses Gesehes, durch das die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt wurde, die in Preußen-Deutschland von den Befreiungsfriegen dis zum Versailler Dittat die Grundlage für Deutschlands Wehrertüchtigung gewesen war, wurde am 21. Mai 1935 in einer Reichstagssthung das Wehrgeseth vom gleichen Tage verfündet.

Um Deutschlands Kraft noch zu verstärken, murden auf des Führers Befehl Deutschlands Grenzen
so durch Beton und Stahl geschützt, daß ein Einfall in deutsches Gebiet selbst für stärtste Truppenverbände und unter Verwendung schwerster Waffen unmöglich geworden war.

3. Gestüht auf Deutschlands Wehrmacht, konnte der Führer dann die militärische Besetzung des Rheinlandes und der Saarpfalz befehlen.

Um 7. März 1936 wird die Souveränität des Reiches über das gesamte Reichsgebiet wiederbergestellt; auch am deutschen Rhein werden die Friedensgarnisonen wieder bezogen und am 29. März 1936 gibt bas beutsche Bolt mit einer noch nie bagewesenen Einmütigkeit von 99 Prozent seine Zuftimmung zur Politik bes Friedens und der Freiheit (Reichstagswahl).

- 4. Nach dem Scheitern des deutsch-österreichischen Abkommens durch den Verrat des österreichischen Bundeskanzlers erfolgt am 13. März 1938 durch die Tat des Führers die Wiedervereinigung der alten Ostmark mit dem Reich. Die österreichische und die Reichsregierung erlassen das "Geseh über die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deutschen Reich". Die offiziell herbeigerusenen deutschen Truppen, und ihnen allen voran der Führer, werden von der aus härtester Unterdrückung befreiten deutschen Bevölkerung subelnd begrüßt. Am 10. April 1938 geht ein sahrhundertealter deutscher Traum eines größeren Reiches durch Wolksabstimmung in Erfüllung und erfolgt die Wahl des ersten Großbeutschen Reichstages.
- 5. Am 29. Sept. 1938. Das Münchener Abkommen zwischen dem Führer, dem Duce und den Vertretern Englands (Chamberlain) und Frankreichs (Dalabier) schafft die friedliche Lösung durch Bestimmung der kampflosen Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an ihre eigentliche Heimat, an das Neich. Mit dem 1. Oktober 1938 beginnt die Besehung des Gebietes durch deutsche Truppen, die als Bestreier jubelnd begrüßt wurden. Und am 10. Oktober 1938 haben die deutschen Truppen die neue Grenze erreicht und die befreiten Gebiete unter ihren sicher ein Schuß genommen.
- 6. 16. März 1939. Böhmen und Mähren find auf Entichluß der Prager Regierung in den Schutz des Deutschen Reiches zurückgekehrt, zu deffen Lebens, raum sie schon einmal ein Jahrtausend lang gebörten. Der Führer schafft das Protektorat Böhmen und Mähren innerhalb des Großdeutschen Reiches. Die in diesem Gebiet lebenden Volksbeutschen werden Reichsbürger. Die Tschechen werden Staatsangehörige des Protektorats.
- 7. 22. März 1939. Nach Berhandlungen mit ber Meichsregierung erklärt sich Litauen zur Rückgabe bes beutschen Memelgebietes und bamit zur Wiedergutmachung eines völkischen Unrechts bereit. 23. Mai 1939. Geset zur Wiedervereinigung bes beutschen Memellandes mit bem Reich.
- 8. 1. September 1939. Rudtehr Danzigs ins Reich. Beginn bes polnischen Feldzuges, der uns weiteren ehemals bereits deutschen Lebensraum neu gewinnen läßt.

Außerdem beginnt nach dem ichnellen Sieg bereits Ende Ottober die große Rudfiedlung
deutscher Bolksgenoffen in diesen neuen
deutschen Raum und damit feine endgültige Gewinnung.

9. 18. Mai 1940. Die durch das Berfailler Diftat vom Deutschen Reich abgetrennten Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet kehren durch einen Erlag des Führers ins Großdeutsche Reich zurud.

#### Außenpolitische Stärkung des Großdeutschen Reiches

In der gleichen dringenden Weise, wie dem Führer bas Schickfal Deutschlands und der Deutschen in den abgetretenen Ländern am Bergen lag und wie er dafür sorgte, daß Deutschland ftark und mächtig wurde und daß die Deutschen zum Deutschen Reich zurückfehren konnten, war der Führer bemüht, im Interesse des Friedens mit anderen Staaten freundschaftliche Beziehungen aufzunehmen.

a) Das Verhältnis Polen – Deutschland verschlechterte fich durch die Einstellung der Polen zu den Deutschen von Jahr zu Jahr und bildete immer mehr einen Zündstoff, der leicht in Erplosion geraten konnte. Das betrachteten die beiden Führer Abolf Hitler und Marschall Pilsudski mit großer Sorge. Als Frontsoldaten des Weltkrieges wollten sie ihre Länder vor einem neuen gewaltigen Krieg mit seinen unabsehbaren Folgen bewahren. Aus diesem Grunde schlossen sie das Abkommen vom 26. Januar 1934.

Dieses Abkommen erzielte in Polen nicht die Wirkung, die von deutscher Seite angestrebt mar. Die Unterdrückung der Deutschen in ihren einfachften Lebensbedingungen wurde fortgesetzt und ein großer Teil seiner Arbeitsstelle und damit seiner Lebensmöglichkeit beraubt.

Auch weitere Abkommen wirtschaftlicher und kultureller Art konnten an dieser polnischen Einstellung nichts ändern. Daraus war deutlich zu erkennen, daß die Polnische Regierung nicht gewillt oder nicht in der Lage war, die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen bei den nachgeordneten Behörden und beim Bolk durchzusehen.

Erot dieser mit Polen gemachten schlechten Erfahrungen versuchte der Führer im Frühjahr 1939 noch einmal, zu einer Einigung mit Polen zu kommen. Aber auch dieses Mal ohne Erfolg. England stand bereits als Kriegstreiber deutlich im Hintergrund.

- b) Der Führer war bestrebt, im Interesse bes Friedens Rüstungsbeschränkungen mit den anderen europäischen Großmächten zu vereinbaren. Während seine Worschläge hinsichtlich heer und Lustwaffe schroffer Ablehnung verfielen, gelang es, mit England hinsichtlich der Kriegsmarine ein Abkommen zu treffen. Da dieses Abkommen nur im Interesse Englands liegen konnte, war es gern bereit, auf den Worschlag einzugehen. Das deutsch-englische Flottenabkommen wurde am 18. Juni 1935 abgeschlossen.
- c) Italien war um den Lohn seiner Teilnahme an dem Weltkriege auf seiten der Entente von den westeuropäischen Demokratien gebracht worden. Da Italien vor allem unter zwei Umständen zu leiden hat: Übervölkerung und Mangel an Rohstoffen, waren bei den Verhandlungen 1915 koloniale Vergrößerungen zugesagt worden. Da Italien Rolonien dringend braucht, versuchte es, mit dem Raiser von Abesschien zu einer Einigung zu kom-

men. Als diefe gu feinem Ergebnis führten, mußten bie Waffen enticheiden.

Den westlichen Demokratien kam dieser Krieg sehr ungelegen. Mit den Waffen selbst einzugreifen, wagten sie nicht. Durch wirtschaftliche Sanktionen, wie sie es schamhaft nannten, hofften sie, Italien den Krieg so zu erschweren, daß es ihn erfolglos aufgeben musse.

Der Führer erkannte diese Gefahr für Italien und erklärte sich auf Wunsch Mussolinis zur Unterstützung bereit. Somit stand das nationalsozialissische Deutschland dem faschistischen Italien in diesem Kampfe, der Italien an seinem Lebensnerv bedrohte, erfolgreich zur Seite. Durch diese umfangreiche Unterstützung mußten die Sanktionen zusammenbrechen.

- d) Am 26. Juli 1936 erging der Befehl des Führers zur Aufstellung einer Lufttransportflotte für Spanien. Der Glaube der Freiheitskämpfer siegte. Am 27. März 1939 wurde zum lestenmal im Angriff Francos gekämpft. Am 28. März kapitulierte Madrid, am 29. März Valencia. Damit war der Generalissimus Sieger und Befreier ganz Spaniens.
- e) Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsverträge, Handelsverträge, Wittschaftsabkommen usw. sind mit den meisten europäischen und außereuropäischen Staaten abgeschlossen worden. Um 23. März 1939 wurde mit Rumänien ein Abkommen erzielt, das in seinen Wirkungen und Zielen weit über den am 26. März 1935 abgeschlossenen Niederlassungs-, Handels- und Schiffahrtsvertrag hinausgeht. Er stellt für die Zusammenarbeit einen Wirtschaftsplan für zunächst fünf Jahre auf.
- f) Um dem Frieden zu dienen, erflärte der Führer fich bereit, mit allen Staaten, die es wünschten, Michtangriffspatte zu schließen. Berträge wurden dann am 31. Mai 1939 mit Danesmart und am 7. Juni mit dem Präsidenten der Republit Estland und dem Präsidenten der Republit Lettland abgeschlossen.
- g) Die Gemeinsamkeit der Weltanschauung war der erste Grund, der die beiden einzigartigen Männer Adolf Hitler und Benito Mussolini zusammenführte. Aus der ehrlichen Überzeugung und Überzeugungstreue entstand die Freundschaft, die beide Männer auf ihre Bölker übertrugen.

Diese Freundschaft hat ihre Feuerprobe vielfach bestanden. Ihre Zusammenarbeit ist mit ehernen Lettern in das Buch der Weltgeschichte eingetragen. Aus dieser Zusammenarbeit, aus dem wirklichen Freundschaftsverhältnis, aus der Gleichheit der politischen und wirtschaftlichen Lage ist der politische und endlich der militärische Bündnisvertrag entstanden, der am 22. Mai 1939 abgeschlossen wurde.

"Der Deutsche Reichstanzler und Seine Majeftat der König von Italien und Albanien, Kaiser von Athiopien halten den Zeitpunkt für gekommen, das enge Verhaltnis der Freundschaft und Zusammengehörigkeit,

61

das zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien besteht, durch einen feierlichen Patt zu befräftigen . . ."

h) Das Bewußtsein, daß, wenn Deutschland und Rußland den Frieden wollen, keine Macht der Erde ihn stören kann, hat die Deutsche Reichsregierung und die Regierung der UdSSN. veranlaßt, am 23. August 1939 einen Nichtangriffsverstrag abzuschließen. Durch die weiteren Abkommen zwischen Großdeutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist im Often Nuhe und Ordnung geschaffen worden.

Weit bedeutsamer als die Teilung Polens ift die politische, militärische und wirtschaftliche Busammenarbeit der beiden Großmächte.

Geschichtliche Tatsache ift es, daß Deutschland und Rußland fast immer in Frieden, Freundschaft und regstem Berkehr miteinander gelebt haben, und daß die furzen Perioden der Entfremdung beiden stets Unglud brachten.

Durch die Eingliederung der deutschepolnischen Gebiete in Großdeutschland ift die wirtschaftliche Kraft außerordentlich gestiegen. Durch das Wirtsichaftsabkommen mit der UdSSR. kann die Wersforgung mit allen Robstoffen und Nahrungsmitteln erfolgen, in denen die UdSSR. Ausfuhrland und Großdeutschland Einfuhrland ift.

#### Die Einfreifung

Über brei Jahrhunderte deutschen Rämpfens und Ringens um die Reichseinheit find vergangen. Aus dem kleinen Brandenburg wurde das größere Preußen, aus ihm das Deutsche Reich. Aus dem viel angeseindeten Deutschen Reich wurde nach einer Zeit besonders schweren Abstiegs das Großebeutsche Reich.

Für das ewige Auf und Mieder in der Geffaltung der deutschen Geschichte gibt es in der hauptsache zwei Grunde:

- 1. den Reid und die Miggunft der Unliegerstaaten, insbesondere Frankreichs und Englands;
- 2. die innere Uneinigfeit des in viele Cander und Canden aufgeteilten Deutschlands.

Solange das deutsche Bolf uneinig blieb, waren die "Siegerstaaten" sicher, daß sie Deutschland bei allen Berechnungen unberücksichtigt lassen könnten. Um ihre Einheit gegen Deutschland zu stärken, gründeten sie den Genfer Bölkerbund, in dem England und Frankreich die Borberrschaft führten und dadurch und kraft ihres Einflusses als Großmächte die anderen europäischen und außereuropäsischen Länder am Gängelband führen konnten.

Aus biefer jahrhundertelangen Uneinigkeit ber beutschen Stämme und der beutschen Menichen ift ein einiges Bolf geschaffen worden; einig in dem Bewußtsein ber Zusammengehörigkeit, einig in dem Befühl der unbedingten Schichfalsverbundenheit, einig in dem Glauben an die ewig mahrende Zustunft Großdeutschlands, einig in dem unbedingten

und durch nichts zu erschütternden Glauben an den Mann, der dieses Bunder vollbracht hat, an den Einiger Deutschlands, den Führer Adolf hitler.



Großdeutschland? Das bedeutet eine Beleidigung für Frankreich. Denn die erste kontinentale Macht muß Frankreich sein. Dabei vergißt eben dieses Frankreich, daß es den Anspruch auf eine kontinentale Großmacht in dem Augenblick verloren hat, als es auf die Bolkserhaltung durch seine eigene Nasse verzichtete.

Großbeutschland? Das bedeutet einen Rivalen in der Weltwirtschaft für England. Das bedeutet saubere Wirtschaftsführung. Das bedeutet humane Behandlung anderer Wölfer, auch solcher, die nicht weiß sind und englisch sprechen. Das bedeutet vor allem, daß in Europa eine Großmacht entstanden ift, die von England vollkommen unabhängig ift.

Go rang England im Laufe der Jahrhunderte immer mit fremder Bilfe - Spanien, die Diederlande, Frankreich und Deutschland nieder. Im Rampf gegen Franfreich, der durch funf Jahrhunderte dauerte, verband fich England vom 17. bis 19. Jahrhundert mit den deutschen Machten. Gegen Ludwig XIV. fanden England und Preugen gum erstenmal gujammen. Der Feind des Jahres 1688 ift für England der Todfeind bis 1815 geblieben. Geit diefer Beit ift Franfreich fur England ber Gleichgewichtshalter in Europa, deffen Gobne für den Rubm Englands lampfen muffen. Dag fich Frankreichs Bevölkerung im Laufe des letten Jahrhunderts nicht entsprechend dem natürlichen Wachstum hat entwideln tonnen, ift zu einem erheblichen Zeil die Schuld Englands.

England und Franfreich wollten es nicht dulden, daß im Bergen Europas eine deutsche Großmacht entfieht!

In einem Bligfrieg von drei Wochen ift der Bundesgenoffe Polen besiegt worden. Der Staat Polen hat aufgehört zu eriftieren.

Um Deutschland von der Flanke zu treffen, mußte Morwegen zum Kampfichauplaß werden. Aber auch hier wußte der Führer den Angriffen der West-mächte zuvorzukommen. Bligartig wurden deutsche Truppen am 9. April nach Norwegen übergeführt. Gelandete englische und französische Truppen zogen es vor, nach kurzen Gesechten fluchtartig über das Wasser wieder zu verschwinden.

Da die neutralen südöstlichen Staaten ein Eingreifen in den Krieg zugunsten der Plutokratien
ablehnten, beabsichtigten diese, mit Zustimmung von
Holland und Belgien in Deutschland einzubrechen. Aber auch diesmal wieder kam der Führer
den Gegnern zuvor. Am 10. Mai überschritten deutsche
Truppen die hollandische und belgische Grenze. Damit trat die großdeutsche Wehrmacht zu dem Entscheidungskampf an, in dem nach des Führers
Aufruf an die Soldaten der Westfront "das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten tausend
Jahre entschieden wird".

#### Der deutsche Raumanspruch

Bolt und Raum gehören zusammen. Sie find als Einheit die Grundfeste jeder Kultur. Bolter ohne Boden und heimat leben im Leeren; es fehlt ihnen die Bemahr der Dauer, Große und Zutunft. Jedes Bolt braucht einen seiner Große und seinem Kulturstande entsprechenden Raum. Ein großes Bolt, ein Weltvolt, braucht Raum im weitesten Sinne des Wortes, muß teilhaben können an ben Gutern dieser Welt.

Deutschland aber? Jahrhundertelang lag es ohnmachtig am Boben, mabrent fich Portugal, Spanien, Frantreich, Solland und England unter farten Bentralgewalten fammelten, mabrend fie ihre Slotten über bas Meer ichidten, um neuen Gieblungs- und Wirtichaftsraum ju gewinnen. Deutichland bingegen batte feinen "Raum" in ben Sternen, im Reich ber Ibeale und Babrbeiten: bas beutiche Bolt bat fich mehr als andere Bolter mit den tiefften Problemen des Raumes und ber Zeit befaßt, und feine fauftifche Gebnfucht nach ber Weite und Unenblichfeit bes Raumes offenbarte fic in bem Griff Replers in die Sternenwelt, in der himmelfturmenden Mufit Mogarts, Beethovens und Bachs, im Wirten Goethes und Rants. Damals murden wir jum "Bolt ber Dichter und Denter". Aber in feinem eigenen Maume, im Deich der Wirtlichkeiten, tonnte fich bas beutiche Bolt nicht gurechtfinden. Gein Staatsraum, von taufend Sobeits., Boll- und Gedantenichranten gerriffen, mar nur ein geographischer Begriff. Und doch hatte jene Berriffenheit bei aller ichmachvollen beutiden Geichichte jener Zeit einen Borteil für beute: 3m Wintelglud ber beutiden Kleinstaaterei blieb uns viel mehr als ben Staaten bes Weftens unfer beftes Blut für eine große Butunft geschont. Deutich land wird jest feine große Beichichte erleben, die es in einem Jahrtaufend der Rultur und faatlichen Berriffenbeit verfaumte, mabrend Frantreich und England in diefer Beit ihre ftaatlichen Möglichteiten ericopften.

Aber bie britischen Weltbeberricher erbliden es gemäß dem Aufruf bes Führers vom 10. Mai 1940 an die Soldaten der Westfront seit Jahrzehnten als ihr Ziel, "Deutschland unter allen Umftänden an seiner Einigung zu verhindern, dem Reich aber jene Lebensgüter zu verweigern, die zur Erhaltung eines 80-Millionen-Boltes notwendig find". Italien hingegen suchte man durch überreichung einer "Büstensammlung" (Mussolini) zu gewinnen.

Die Lage ift eindeutig: Deutschland als ber vollreichfte Staat Europas (80 Millionen Einwohner)
neben Sowjetrußland (135 Millionen in Europa, 170 Millionen zusammen) nennt feinen Quadratmeter Rolonialboden
sein eigen, während die beiden weit fleineren Staaten Großbritannien (47 Millionen) und Frankreich (42 Millionen) zusammen mehr als ein Drittel der Welt besigen. Ohne Kolonien würde Deutschland an Boltszahl nur von Ehina, der
Sowjetunion und den Bereinigten Staaten übertroffen,
würde also an vierter Stelle in der Welt stehen. Mit Rolonien jedoch schiebt sich neben Japan das Britische Reich und
Frankreich ein, wodurch es auf den 7. Plat verwiesen wird.

Bur Großbritannien und Frantreich bilden die Rolonien ben größtenteils frembrafifchen Musgleich für ihre mindere Boltsjahl gegen Deutschland, mabrend fie fur Deutschland mabrer Lebensraum maren. Bur Frantreich find fie gugleich ein letter verzweifelter Berfuch ber Rettung, ber Gelbftfaufdung und ber Taufdung anderer. Stand bod bie "grande nation" noch um 1680 gablenmäßig weitaus an ber Gpige ber europaifden Staaten, mabrent Frantreich beute unter ben großen Mationen Europas die lette Stelle einnimmt, nachdem es um 1780 von Rufland, um 1850 von Deutschland, um 1910 von England. Chottland und um 1933 von Stalien überflügelt worden mar. Unter Frang I. umfaßte Frantreich 1/2 ber Bevollerung Europas, unter bem Connentonig noch 1/s, beute nur mehr 1/13. Bor allem ber beutiche Dachbar murbe feine Gorge: Wahrend noch im Jahre 1800 auf 1000 Frangojen erft 848 Deutiche trafen, find es im Jahre 1939 rund 1880. Bierin bat bas boie Bort Elemenceaus von ben "20 Millionen Deutschen juviel" feine Burgel. Frantreich jablte auf 551 000 qkm um über 20 Millionen weniger Menichen als bas Deutschland von 1919 mit 469 000 qkm. Nicht etwa zuwenig Raum, nein, zuwiel Menichen hatte ihm Deutschland. Das Deutschland jener Zeit folgte bem Deutschenhaffer und verzichtete auf die Guter biefer Welt - und auf Nachwuchs, damit aber auf bas bochfte Gut eines Boltes, nämlich auf bas Bolt selbst und auf feine Zukunft.

Der Weg bes Lebenswillens aber ift ein anderer: Wachsende Bölter ichaffen fich den Raum, um leben zu tonnen! Es gibt teinen "status quo" im Bölterleben! Das national. sozialiftische Deutschland steigerte seinen Geburten, überichuß von 230 000 im Jahre 1933 auf 624 000 im Jahre 1939 (Bahl der Lebendgeborenen im Jahre 1939 = 1 633 078), mährend Frantreich seit 1933 ichon einige Male einen Sterbefallüberschuß ausweist, so von 19 476 Köpfen im Jahre 1935. England steht nicht viel besier: für 1937 beträgt die deutsche Geburtenziffer auf 1000 Einwohner 18,8, die englische dagegen nur 14,9, die französische trog der fardigen Untermischung gar nur 14,7.

Diefes beutiche Bolt, beffen Giedlungs., Rultur- und Wirtichaftsraum feinen Staatsraum weit überichreitet und deffen biologischer Lebens- und Raumanspruch offentundig ift, wohnt auf engftem Raum gujammengebrangt. Bahrend es der Boltsjahl nach nur von feche Staaten übertroffen wird, ftebt es dem Raume nach erft an 26. Stelle! Much bierin untericheibet es fich von ben Plutotratien bes Weftens, Die im weiten Raum aus dem vollen icopfen tonnen, mabrend bas beutiche Bolt wie in einer Mietstaferne lebt: eine fogiale Ungerechtigteit ber Bolter untereinander! Es mare nun falich, ber bentichen Bevolterungebichte von 135 Meniden auf ben Quabrattilometer etwa bie britifche Dichte von 195 oder gar bie bollandische von 247 und bie belgische von 274 entgegenguhalten. Denn der Dichte Gollands und Belgiens feben in Beftdeutschland und in Cachjen noch weit größere Dichten gleich großer Gebiete gegennber. In England ballt fic bas Leben nur in einem beidrantten Raum, vor allem in ber von der Arbeit bes Imperiums zehrenden Bentrale, mabrend in Schottland und in Wales fogar icon die Großftadte gurudgeben und bas ichottifche Sochland mit teilweise nur 3 bis 8 Meniden je Quabrattilometer eine geradegu ericutternde Berobung zeigt. England ift aber auch wie ein Palais, an beffen hinterfront fich weite Garten und Parts behnen. Dimme man nämlich bie Bevollerungebichte ber gejamten Reiche, bann tommen in Deutschland nach wie por 135 Menichen auf ben Quadrattilometer, im Britifchen Meich aber nur 15, in Frantreich, bas ohnedies nur 76 Denichen auf den Quadrattilometer gablt, mit feinen Rolonien gar nur 9, auch in Belgien nur etwas über 9, in den Diederlanden 36.

Frantreid tann fein eigenes Mutterland nicht mit Meniden fullen, mußte icon Millionen von Fremden bereinbolen und gablt bereits leerftebenbe Dorfer, alfo ,,Raum ohne Bolt". Die geradezu melandolifche Leere und fulturelle Regungelofigteit der füdfrangofiiden Landichaft fallt jedem beutiden Reifenden auf. Frankreichs Boden ift baburch in vielen fruchtbarften landwirtichaftlichen Gegenben in ben letten Jahrzehnten g. E. auf ein Biertel bes uriprunglichen Wertes gefunten: Reichtum am Boden ift eben eine Funttion bes Lebens. Mit einem Uberichuß ber Ginwanderung über die Auswanderung des Mutterlandes in Sobe von 2 Millionen Menichen allein von 1921 bis 1930 ift Frantreich jeden Mechtes bar, fich auch nur einen Zag langer als tolonifierende Macht flatt als eine von den Rolonien gehrende Macht ju bezeichnen. Much England weift in biefer Beit nur einen geringen Wanderungeverluft und feit 1931 ebenfalls einen Wanderungsgewinn bes Mutterlandes auf! Während in Ranada und im menichenteeren Auftralien bas felbft wieder eine tolonienbefigende Dacht ift (Manbate in ber Gubjee), ein Bohn auf ben Lebensraum-Bedanten! viele Millionen von Meniden auf bem fruchtbarften Mderboden Mahrung finden tonnten, blieben die Englander felbft in ber Beit ihrer größten Arbeitslofigteit gu Saufe figen und ließen fich futtern. Ihre "Bitinger"-Fahrten nach Uberfee ließen fie in ben letten Jahren bereits ju 34 v. S. von fremden, größtenteile farbigen Chiffsbefagungen ausführen.

England und Frantreich find volltiich nicht mehr in ber Lage, ibre Rolonien ju erhalten. Dagel batte gewiß recht,

wenn er ichrieb: "Beiter Raum wirft lebenerhaltenb." Bu weiter Maum aber gehrt bas Leben auf, ebenfo wie ju enger Raum das Leben eines Boltes vergiften und erftiden tann, weil fur feine freie Entfaltung tein Dlas ift. Deutschland, bas "Bolt ohne Raum", mußte icon viele Millionen von Meniden in alle Welt abgeben, weil es babeim gu eng mar. Mur durch die Musfuhr von Waren flatt von Menichen tonnte man bie Auswanderung eindammen. Im folgenden Auffat ift eine knappe Zujammenftellung über bie beutiche Muswanderung wiedergegeben. Deutscher Fleiß und deutsches Blut haben - fur andere Bolter, por allem fur bie Englander ben Boden ber Kolonialreiche bereitet. Diefes Deutschland aber, beffen Muswandererftrom feine Raumnot beweift, ftebt ohne jeden tolonialen Giedlungs, und Birticafteboden ba, ben es ben anderen, die ibn offenfichtlich meniger brauchen ober benen er gar an ber völlischen Rraft gehrt, ertampfen half. Doch es tommt in ber Beltgeicichte letten Endes nicht auf die Annerion, fondern auf die Bemaltigung des Raumes an.

Dr. Richard Korherr



#### Die deutsche Auswanderung Ein Beispiel unserer Raumnot

Der deutsche Bolfs. und Leift ungsverluft durch die Auswanderung war ungeheuerlich. Es gibt Dörfer in Deutschland, aus denen mehr Ausgewanderte nachzuweisen find, als sie heute Einwohner haben. Selbst in den Gebieten mit geringster Auswanderung lassen sich bei auswanderungsgeschichtlichen Ortsforschungen mindestens 25 v. H. der heutigen Einwohnerzahl als Auswanderer nachweisen. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält, erscheinen die immer wieder genannten Zahlen von etwa 7 Millionen Auswanderern aus dem Reichsgebiet von 1870 und von rund 9 Millionen aus dem gesamten deutschen Bolfsraum in Europa im 19. und 20. Jahrhundert und die hier genannten Zahlen als viel zu niedrig.

Einer gablenmäßig einigermaßen genauen Erfaffung unferes gesamten beutiden Wanderungsverluftes fieht vielerlei im Wege: Bunachft find flatistifde Unterlagen überhaupt nur für die allerdings im Wordergrund ftehende überfeeische Auswanderung vorhanden, während sie für die Wanderung über bie Landgrengen fast gang fehlen.

Als die deutschen Einzelstaaten Anfänge zu einer statistischen Erfassung der Auswanderung machten – Preußen im Jahre 1844 –, ftühren diese sich in der Hauptsache auf die Erfassung der gewährten Auswanderungsbewilligungen. Da die heimliche Auswanderung aber immer mehr überhand nahm, gaben die Zahlen der erteilten Auswanderungsbewilligungen ein sehlerhaftes Bild. Bis zur Reichsgründung überwog die Zahl der tatsächlichen Wanderung die der ordentlich gemeldeten so sehr, "daß bei der Errichtung des Deutschen Reiches die zur Borbereitung der Reichsstatistif eingesetze Kommission in Erfenntnis der Unzulänglichteit aller dieser Bersuche sich lediglich darauf beschränkte, die Einrichtung bzw. Fortführung einer Statistif der überseeischen Wanderungen vorzuschlagen".

Mit einer Zählung der Auswanderer in den Einschiffungsbafen begann man in Bremen 1832, in hamburg 1836. Man gählte aber in der Gesantzahl der Auswanderer die Deutschen in hamburg erst von 1857, in Bremen erst von 1866 an gesondert. Angaben über die Beförderung deutscher Auswanderer über nichtbeutsche häfen liegen vor 1840 überhaupt nicht vor. Dabei überstieg die Auswanderung über fremde häfen, vor allem über Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Le havre und Genua, zeitweilig die Auswanderung über beutsche häfen.

Einen Anhalt bar bie Statistif auch an ben Einwanderungenachweisen der fremben Lander gesucht. Daß aber auch bier Schwierigkeiten entsteben, zeigt z. B. die Latsache, bag bie deutsche Auswanderungsstatistif für die Zeit von 1871 bis 1928 2931 728 Auswanderer nach den Bereinigten Staaten angibt, während die amerikanische Einwanderungsstatistik 3502 629 deutsche Einwanderer zählt. Für Brafilien gibt die deutsche Statistik in berielben Zeit 111 586

Auswanderer an, die brafilianische bagegen 162 116 beutsche Ginwanderer. Bei Argentinien fieht ber beutschen Babl 64 234 gar die argentinische mit 118 536 gegenüber.

Da eine einigermaßen zuverläffige ftatiftifche Erfaffung ber gesamten Auswanderung noch nicht möglich ift, muß fie vorerft weitgebend aus ber natürlichen Bevolferungsentwidlung, aus dem Berhaltnis von Geburtenüberichug und tatfachlicher Bolfsjahl errechnet werden, b. b. es muß fefigeftellt werden, wie groß die Bollegahl nach Abjug ber Sterbefälle von der Babl ber Geburten jeweils batte fein muffen. Wenn man bann von biefer Babl bie bei Bolfsgablungen ermittelte mirfliche Bevollerungegabl abgiebt, ergibt fich bie ungefabre Babl der Abgewanderten. Gine genaue Statiftit der Geburten. und Sterbefalle liegt nun aber fur bas Reich erft feit feiner Grunbung vor und tann fur das Reichsgebiet bochftens bis jum Jahr 1840 jurud errechnet werben. Dann aber fallen alle genauen Unhaltspunkte meg. Aus allen diefen Grunden geben fomobl die Angaben über die gefamte europäische Auswanderung als auch über ben beutschen Anteil bieran auseinander.

Die Banderungen aus dem geschlossenen deutschen Boltsgebiet heraus begannen sehr früh. Geit 1000 Jahren kampfen
beutsche Menschen im Often um Reuland und Lebensraum.
Bor 800 Jahren zogen Deutsche nach Gieben bürgen und
in die Zips, vor 700 Jahren gingen die Züge der deutschen
Ritter und Kaufleute ins Baltenland, vor 600 Jahren
gingen sie in die Gottsche und kaum war die neue Welt
entbedt, so fuhren sie nach Amerika.

Dach ber Zürkenzeit jogen gewaltige Wanberguge aus ben engen Talern Gudweftbeutschlands in die fumpfigen Dieberungen um Donau, Theif und Maroid, mo bald, wie der Banater Dichter Abam Muffer-Guttenbrunn fingt, "ein blubend Eben" entstand. Die ruffifden Berricher, vor allem die Kaiferin Katharina II. und ber Zar Alexander I., holten gewaltige Scharen deutider Roloniften an die 2Bolga und vor allem ins & d war 3 - Meer - Gebiet. Am Nordrand des Schwarzen Meeres bis in den Raufafus binein entftanden hunderte deutscher Dorfer. Bor dem Beltfrieg lebten rund 2 Millionen Deutsche in Rugland. Die große Muswanderung nad Mordamerifa begann mit ber Maffenauswanderung von Pfälzern und Schmaben im Jahr 1709. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es beutiche Miederlaffungen in vielen Weftstaaten fowie in Dem Port, ebenfo am Budfon und Mowhawt. Mittelpuntt bes Deutschrums in ben Bereinigten Staaten mar Penniplvanien.

Das 19. Jahrhundert mar das Jahrhundert ber deutschen Maffenauswanderung. Die Bahl ber Auswanderer überflieg nun oft in einem einzigen Jahr 100000. 1854 maren es 252 000, 1882 220 000, von 1852 - 1854 wie auch in ber Beit von 1866-1870 über eine halbe Million! In bem Jahrgebnt 1881 - 1890 erreichte bie beutiche Muswandererturve mit über 11/4 Million Fortgewanderter ihren Sobepuntt. Bon dem Geburtenüberichuf ber Jahre 1847 bis 1849, ber fich auf 707 000 belief, gingen 306 000, alfo faft bie Balfte, durch Auswanderung wieder verloren. Bon 1852 bis 1855 war der Berluft noch größer. Es waren 474 000 von 660 000 Meniden. In Gudweftbeutichland, bas von jeber eine besonders ftarte Muswanderung aufwies, mar ber Wanderverluft zeitweise fo ftart, bag bie Bevolferung bestimmter Gebiete tron hober Geburtenübericuffe geradegu abnahm. In dem ehemaligen Großbergogtum Beffen mar von 1852 bis 1855 ber Banderungsverluft boppelt fo groß wie ber Beburtenüberichuß!

Bon 1893 an fant die Auswanderungsgiffer und bewegte fich bis jum Weltfrieg zwischen 18000 und 30000 im Jahr. 1923 stieg sie bann burch die Inflationswirren nochmals auf 115000. Mit dem Jahre 1933 hat die Auswanderung überhaupt aufgehört.

Bon 1850 an hatten fich größere Auswanderungsströme auch nach Ranada gewandt. Seit 1770 war auch Sudametika das Land einer wachsenden Auswanderung geworden. In Brafilien nahm die deutsche Einwanderung von 1822 an größere Ausmaße an. Die meisten Deutschen leben in den brafilianischen Sübstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catharina und Parana. Die Einwanderung nach Argentinien vollzog sich von 1857 bis 1906. Der Mittelpunkt wurde Buenos Aires. In Chile

begannen bie erften beutschen Ginmanberungen um 1844. - Damit find nur bie gröfiten beutschen Manberguge angebeutet.

Baufig fant bann eine Beiterwanderung flatt. 28 olga. deutsche jogen in großer Babt in den mittleren Weften ber Bereinigten Staaten und in Die Pampa Argentiniens. In den Staaten Dord - und Gubalota baben Schwarge. meer-Deutsche ein riefiges Weigengebiet erichloffen. (Die Bauptfiadt bes Staates Mordbatota beifit bis beute Bismard.) In die tanabifden Weffprovingen Manitoba, Gasfatcheman und Alberta jogen ver allem bentichblütige Mennoniten aus Gubrugland. Bon bort jogen nach bem Rriege 10000 nach Merito in bie Proving Chibuabua und 10 000 in ben Chaco von Paraguan. In Lincoln, ber Sauptftadt bes Staates Mebrasta, ericeint eine Zeitung, die "2Beltpoft", Zeitung ber 2Bolgabeutichen aus Amerita. In Cleveland im Staate Obio ericheint ber "Sieben. burger Bote aus Amerita". In biefen Zeitungenamen liegt bas gange Schidfal unferes Bolles beichloffen, bas Schidfal, ein Boll ohne Raum gu fein.

Co groß wie unfer Berluft an Blut und Rraft und Taten war, war ber Bewinn fur bie anderen. Dichte vermag über bie Größe ber Einbuße an But und Blut binmeggu. taufden, die wir aus Dot an Raum und Ginigteit und Starte durch die Muswanderung erlitten haben. Der überwiegende Teil ber Daditommenichaft ber Musgewanderten ift unferem Boltstum verlorengegangen, ift in fremben Mationen und Rulturen verjunten. Aber icon ber Berluft ber Auswanderer felbft hat eine Begenauslese bebeutet, die in ihrem Ausmaß taum abgufchaben ift. Darüber binaus ftellte aber, wie ein grundlicher Statiftiter fachlich und nüchtern feststellt, bie Auswanderung auch einen erbebliden wirtschaftliden Berluft bar, infofern, "als Millionen Menichen in Deutschland unter Aufwand erbeblicher materieller Mittel aufgezogen, unterrichtet, fur ihren Beruf ausgebilbet murben, obne daß der Ertrag ibrer Arbeit, d. b. Berginfung und Amortifation bee in ihnen inveftierten Aufzuchtolapitale ber beutiden Boltemirtidaft jugute getommen mare. Rur die Millionen Auswanderer ift gewiffermaßen im Sausbalt ber bentiden Boltewirtichaft ein Ronto aufgemacht, bas in ber Sauptfache nur Gintrage auf ber "Goll'-Geite enthält, mabrend bie "Saben' Geite leer geblieben ift, weil die "Saben' Betrage im Saushalt einer anderen Bollewirtschaft, der Bollewirtschaft bes Ginwanderungelandes, jur Gintragung gelangt find".

Selbst wenn man unter biefen Besichtspunkten für jeden Auswanderer einen niedrigsten Rapitalwert ausest und wenn man den Wert der mitgenommenen Sachwerte pro Ropf nur auf 350 Mart ausest, so ergibt sich bei der Mitberechnung der jeweiligen Aufzinsung ein Begenwartswert von mehreren hundert Miliarden Mart!

Unfer Berluft ift in jeder hinficht ungehenerlich. Der Gewinn für die anderen ift unübersebbar. Gebankt hat man den Deutschen ihre Berdienfte aber selten einmal, wenngleich einzelne einsichtige und ehrliche Menschen sie wenigstens gugegeben haben.

An die Stelle der ehemaligen Auswandervereine und Auswandererberatungsstellen find heute Einwandererberatungsstellen und Rudwandererämter getreten. Ja mehr: Ganze deutsche Boltsgruppen find aufgebrochen, mitten im Krieg und mitten im barten Winter, um beimzutehren nach hundert und aber hundert Jahren in das Land ihrer Bater, wo sie nun vielmehr auch die Gemeinschaft des Raumes mit uns teilen tollen.

Das neue Reich der Deutschen wird den Les bensraum für alle seine Angehörigen erhalten. Die Zeit, in der sie sich im Dienste fremder Nationen verströmen mußten, hat ein Ende genommen!

#### Die alten Lügen

"Babrent bes Beltfrieges haben wir Lugen fabrigiert wie andere Abteilungen Munition."

Diefer bentwürdige Sah fiammt von bem Englander Bamilton Fofe, der mabrend des Welttrieges Leiter ber Deutschlandabteilung im Londoner Informationsminifferium mar. — Und heute glauben die gleichen Phantaften der Lüge, daß die Welt auf ihre Maren hereinfallt, obwohl fie fich in ber Zwischenzeit in einem nahezu gespenflisch anmutenden Wettbewerb darin überboten, ihre Lügengeschichten zu entlarven.

Go ergablt etwa ber Berichterflatter ber Londoner "Daily Dail", Bilfon, folgenbe bentmurbige Begebenbeit:

"Meine Zeitung telegraphierte, fie brauche Geschichten von Greueltaten. Mun gab es aber zu jener Zeit teine Greueltaten. (Wilson war bei Kriegeausbruch in Bruffel.) Sie telegraphierte hierauf, ich soll Geschichten von Flüchtlingen schicken. But, sagte ich, bas ift fein, ba tann ich hierbleiben. Außerhalb von Bruffel war ein tleiner Ort, wo man zum Effen hinzugeben pflegt — man betam dort ein sehr gutes Effen. Ich nahm an, baß es dort auch ein Baby gegeben baben muffe, und so schrieb ich eine bertzerreißende Geschichte über bas Baby von Courbed Loo, das im Fenerichein ber brennenden Wohnungen vor den hunnen gerettet wurde.

Am nächsten Tag wurde ich telegraphisch aufgeforbert, das Baby nach London zu ichiden, da sich ungefähr 500 Leute brieflich erboten hätten, es an Rindes Statt anzunehmen. Am darauffolgenden Tage tamen Babytleiden und Babywäsche massenhaft in die Redaktion. Sogar die Königin Alexandra brückte in einem Telegramm ihr Mitgefühl aus und schickte einige Kleidungsstücke. Nun konnte ich aber doch nicht zurücktelegraphieren, daß kein Baby da ift. So verständigte ich mich also mit dem Arzt, der für die Flüchtlinge Sorge trug, dahin, daß das verflirte Baby gestorben sei, und zwar an einer sehr austedenden Krantheit, so daß es nicht einmal öffentlich begraben werden konnte. Und wir überredeten Lady Northelisse, mit all den Kleidungsstücken eine Kinderbewahranstalt zu gründen." (Erzählt im "Erusader" am 24. Februar 1922.)

Mm 17. April 1917 berichtete bie "Zimes":

"In Robleng tommen Buge voll nadter, in Bunbel gufammengeschnurter Leichname von Goldaten an und werden in großen Reffeln gesotten, um baraus Stearin und Speifeol zu gewinnen."

Um 6. Dezember 1925 ichrieb bie ameritanifche Zeitung "Zimes Dispatch":

"Die berühmte Rabavergeschichte, die mahrent bes Rrieges bei ben alliierten Boltern den haß gegen die Deutschen bis jum Giedepuntt gefteigert bat, ift nun im britifchen Unterhaus als eine Luge ertlate worben. Wor einigen Monaten erfuhr bie Welt, wie biefe Luge von einem tuchtigen Offizier im britifden Dadrichtendienft geplant und verbreitet wurde. Bor einigen Jahren bat bie Schilberung, wie ber beutiche Raifer aus ben menichlichen Leichnamen Fett gewinnt, bie Burger biefes Landes und anderer aufgetlarter Lander gu wutendem Sag entflammt. Beiftig normale Manner ballten bie Fauft und flurgten ju bem nachften militarifchen Werbeburo. Jest fagt man ihnen tatfachlich, baß fie betrogen und genarrt wurden; bag ihre eigenen Offiziere fie abfichtlich auf ben gewünschten Giebepuntt brachten, indem fie fich einer icand: lichen Luge bedienten, um ihre Leidenschaften aufzupeitschen." Dr. Rupp

Bur vorliegenben Folge:

Der Aussatz Beige.
Der Aussatz Beiter Bahrhunderte Kampf um den deutschen Lebensraum" wurde entnommen aus: Obersteutnant Dr. W. Hebensraum" wurde entnommen aus: Obersteutnant Dr. W. Hebensraum" wurde entnommen aus: Obersteutnant Dr. W. Hebler, Berlin. — Die Aufnahmen zu den Bitdseiten stammen von Presser Bilds-Zentrale (3), Riechsstudentensährung — Dr. Rupp (8), Dr. Lehmann (1), Archiv der Welttriegsbücherei Stuttgart (6). — Die Litelseite gestaltete Hans Schirmer, Berlin, nach einem Shoto "Der Wächter" von Pros. Arno Breter.

Rachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganissationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesantinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Aboweries, MdR. (zur Zeit an der Franz), München, Barerstr. 15. Fernrus: 59 76 21; verantwortlich für den Fragelasten: Hauptorganisationsamt der RSDAP, Rünchen, Verlag: Franz Eher Rachs. Imbh., Zweigniederlassung Berlin SP. 68, Zimmerstr. 87—91 (Zentralverlag der RSDAP). Fernrus; für Ferngespräch Sammel-Rr. 11 60 71, sur Ortsgespräch 11 60 22. Druck: M. Müller & Sohn RG., Berlin SP. 68.



berall vorne dran sind die Berichterstatter "Illustrierter Beobachter"

Das entscheidende Geschehen an den Fronten wird von den "JB."-Sonderberichterstattern in kühnem, persönlichem Einfat mit der Kamera festgehalten. Aus der Vielzahl der Bilder werden die packenosten Aufnahmen ausgewählt und in der großen, nationallozialistischen Bilderzeitung

#### "Illustrierter Beobachter"

veröffentlicht! Darüber hinaus bringt der "JB." einzigartige Bilder von den Geschehnissen in allen Ländern der Erde und zeigt die bunte Welt der Abenteuer und die großen Ereigniffe im Sport, Film und Theater.

Wer den "JB." lieft, ift mirklich im Bilde! Jeden Donneretag neu! go Pfg.

изания применя на прим

Die Geschichte unserer Zeit widerspiegelt fich in den großen Sondernummern des "Illuftrierter Beobachter". Sie find Dohumente von bleibendem Wert.

#### Adolf Hitler - Ein Mann und sein Volk

Gin Bilberwert über unferen Aubrer mit über 220 Aufnahmen. Umiong too Seiten, Bifdbeilage: Gin Bierfordenlungbrudblatt "Der Anbrer" nach einem Gemälde von Profesjor Ruirr. Aur noch als Buchansgabe in Halbpergament gebunden zum Preis von

#### Das Deutschland Adolf Hitlers

bin Bilderwert über den Aniban Dentschlands in den erften Jahren nach der Machtergreifung. Umfang 128 Seiten mit über 200 Bilbern und Anfnahmen. Bilbbeilage: "Der Führer in feinem Arbeitszimmer", Ginzelpreis RM, 1,50.

#### Unfer Führer

Gine vortreiffiche Erganzung der Sondernummer "Aboti Silfer ein Mann und sein Boll". Umfang 128 Seiten mit über 310 Bildern. Bildbeilage: Farbiges unuftbrudblatt "Unfer Führer" nach einem Gemalbe von Professor unter, Ginzelvreis der brojchierten Musgabe SigN, 1,50,

#### Flugzeug macht Geschichte

Die Abggengentwicklung, angefangen vom erden menichtidien Alugverinch bis zum Alugzeng unierer Tage, ist mit über 500 prächtigen Riftern und Anfundamen auf 160 Zeifen umfassend sestgebalten. Einzelpreis RM, 2,

Erhältlich beim Zentralverlag der NSDAP., Munchen 22, Thierichstraße 11



weiter Raum aber gehrt bas Leben auf, ebenfo wie zu enger Raum bas Leben eines Boltes vergiften und erftiden tann, weil fur feine freie Entfaltung tein Plag ift. Deutschland,

Black

3/Colo

Magenta

Red

Yellow

Farbkarte #13

netres

7

13

10

6

te ichon viele Millionen von , weil es baheim zu eng war. ren ftatt von Menichen konnte imen. Im folgenden Auffah ung über die deutsche Aussicher Fleiß und beutsches Blut rallem für die Engländer — bereitet. Dieses Deutschland seine Raumnot beweift, steht ges und Wirtschaftsboden da, effensichtlich weniger brauchen ischen Kraft zehrt, ertämpfen r Weltgeschichte letten erion, sondern auf die es an.

Dr. Nichard Korberr

#### luswanderung

erer Raumnot

Leift ung sverluft burch euerlich. Es gibt Dörfer in Ausgewanderte nachzuweisen aben. Selbst in den Gebieten affen sich bei auswanderungsindestens 25 v. H. der heutigen r nachweisen. Wenn man sich icheinen die immer wieder ge-Millionen Auswanderern aus d von rund 9 Millionen aus aum in Europa im 19, und genannten Zahlen als viel zu

sen genauen Erfassung unseres sverlustes steht vielerlei im e Unterlagen überhaupt nur und stehende überseeische Aussie für die Wanderung über

n Anfänge zu einer statistischen iachten – Preußen im Jahre der hauptsache auf die Ergerungsbewilligungen. Da die aber immer mehr überhand eilten Auswanderungsbewillibis zur Reichsgründung über-Wanderung die der ordentlich er Errichtung des Deutschen der Reichsstatistif eingesehte Unzulänglichkeit aller dieser chränkte, die Einrichtung bzw. r überseeischen Wanderungen

sanderer in den Einschiffungs832, in Hamburg 1836. Man
er Auswanderer die Deutschen
Bremen erst von 1866 an gederung deutscher Auswanderer
vor 1840 überhaupt nicht vor.
ung über fremde Häfen, vor im, Amsterdam, Le Havre und
rung über beutsche Häfen.

iftit auch an ben Einwandeinder gesucht. Daß aber auch zeigt z. B. die Latsache, baß tiftit für die Zeit von 1871

bis 1928 2931 728 Auswanderer nach den Bereinigten Staaten angibt, mahrend die amerifanische Einwanderungsfatiftit 3502 629 beutiche Einwanderer jablt. Für Brafilien gibt die beutsche Statiftit in berfelben Zeit 111586

Auswanderer an, bie brofilianische bagegen 162 116 beutsche Einwanderer. Bei Argentinien fieht ber beutschen Babl 64 234 gar die argentinische mit 118 536 gegenüber.

Da eine einigermaßen zuverläffige ftatiftifche Erfaffung ber gesamten Auswanderung noch nicht möglich ift, muß fie vorerft weitgebend aus ber natürlichen Bevölkerungsentwidlung, aus dem Berhaltnie von Geburtenüberichug und tatfachlicher Boltsjahl errechnet werben, b. b. es muß feftgeftellt werben, wie groß die Bollegabl nach Abjug ber Sterbefälle von der Bahl ber Geburten jeweils hatte fein muffen. Wenn man bann von biefer Bahl die bei Bolfegablungen ermittelte wirkliche Bevolkerungsgahl abgieht, ergibt fich bie ungefähre Bahl ber Abgewanderten. Gine genaue Statiftit der Geburten. und Sterbefälle liegt nun aber für bas Reich erft feit feiner Brundung vor und tann für das Reichsgebiet bochftens bis jum Jahr 1840 jurud errechnet werden. Dann aber fallen alle genauen Unhaltspunfte meg. Aus allen diefen Grunden geben fomobl bie Angaben über die gefamte europäische Auswanderung als auch über den deutschen Anteil bieran auseinander.

Die Wanderungen aus dem geschloffenen deutschen Boltsgebiet heraus begannen sehr früh. Geit 1000 Jahren tampfen
beutsche Menschen im Often um Reuland und Lebensraum.
Bor 800 Jahren zogen Deutsche nach Sieben burgen und
in die Zips, vor 700 Jahren gingen die Züge ber deutschen
Ritter und Kaufleute ins Baltenland, vor 600 Jahren
gingen sie in die Gottsche, und taum war die neue Welt
entbedt, so fuhren sie nach Amerita.

Dad ber Türkenzeit zogen gewaltige Banberguge aus ben engen Talern Gudweftbentichlands in die fumpfigen Dlieberungen um Donau, Theiß und Maroid, wo bald, wie ber Banater Dichter Abam Muffer-Guttenbrunn fingt, "ein blubend Eben" entstand. Die ruffifden Berricher, vor allem die Raiferin Ratharina II. und ber Bar Merander I., bolten gewaltige Scharen deutscher Roloniften an Die 2Bolga und vor allem ins S d war ; - Meer - Gebiet. Am Mordrand des Schwarzen Meeres bis in den Raufafus binein entstanden hunderte deutscher Dorfer. Bor bem Weltfrieg lebten rund 2 Millionen Deutsche in Rufland. Die große Auswanderung nad Mordamerifa begann mit ber Maffenauswanderung von Pfälgern und Schwaben im Jahr 1709. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es beutiche Dieberlaffungen in vielen Weftstaaten fowie in Dem Port, ebenfo am Budfon und Mombamt. Mittelpuntt bes Deutschrums in ben Bereinigten Staaten mar Penniplvanien.

Das 19. Jahrhundert mar bas Jahrhundert ber beutichen Maffenauswanderung. Die Babl ber Muswanderer überftieg nun oft in einem einzigen Jahr 100 000. 1854 maren es 252000, 1882 220000, von 1852-1854 wie auch in ber Beit von 1866 - 1870 über eine halbe Million! In bem Jahrzehnt 1881-1890 erreichte bie beutiche Musmandererturve mit über 11/4 Million Fortgewanderter ihren Sobepuntt. Bon dem Geburtenüberichug der Jahre 1847 bis 1849, ber fich auf 707 000 belief, gingen 306 000, alfo faft bie Balfte, durch Auswanderung wieder verloren. Bon 1852 bis 1855 mar ber Berluft noch größer. Es maren 474 000 von 660 000 Meniden. In Gudweftbeutichland, bas von jeber eine besonders farte Auswanderung aufwies, war der Wanderverluft zeitweise fo ftart, bag bie Bevolterung befrimmter Gebiete trot bober Geburtenübericuffe geradegu abnabm. In dem ebemaligen Großbergogtum Beffen mar von 1852 bis 1855 ber Banderungsverluft doppelt jo groß wie ber Beburtenübericuß!

Bon 1893 an fant die Auswanderungsgiffer und bewegte fich bis jum Beltfrieg zwischen 18 000 und 30 000 im Jahr. 1923 flieg fie bann burch die Inflationswirren nochmals auf 115 000. Mit bem Jahre 1933 hat die Auswanderung überhaupt aufgehört.

Bon 1850 an hatten fich größere Auswanderungsströme auch nach Ranada gewandt. Seit 1770 war auch Sudamerifa bas Land einer wachsenden Auswanderung geworden. In Brafilien nahm die deutsche Einwanderung von 1822 an größere Ausmaße an. Die meisten Deutschen leben in den brafilianischen Sudstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catharina und Parana. Die Einwanderung nach Argentinien vollzog sich von 1857 bis 1906. Der Mittelpunft wurde Buenos Aires. In Chile

64

B